



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Prof. Karl Helleiner

Karl F. herrines 

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

Marken gries

# Die Naturgeschichte des Volkes

als Grundlage

einer deutschen Sozial-Politik.

Von

W. S. Riehl.

Zweiter Band.

Die bürgerliche Gesellschaft.

Neunte Auflage.



Stuttgart 1897.

Verlag der I. G. Cotta'schen Zuchhandlung Nachsolger.

# Die bürgerliche Gesellschaft.

Von

\$ 66.

W. S. Riehl.

Neunte Auflage.



Stuttgart 1897.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. Alle Rechte vorbehalten.

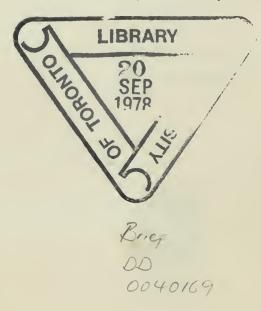

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart.

#### Vorwort zur achten Auflage.

Im Jahre 1847 schrieb ich einen fleinen Aufsatz für die "Karlsruher Zeitung" unter dem Titel "Der gemeine Mann". Er erregte beifälliges Aufsehen, weil er aussprach, was viele dachten und doch nicht sagten. Ich zeigte in jenem Artifel, wie die naiv gesittete Schicht des Volkes, der Bauer und Kleinbürger, den Urgrund unserer Kultur bilde, aus welchem zuletzt doch erst alle höhere nationale Bildung entsprießt; ich schilderte die Naturfrast und die politisch ausgleichende Macht des gemeinen Mannes; ich stellte dar, wie stolz derselbe sein, wie glücklich er sich preisen müsse, wenn er nur die einsache Kunst verstehe, sich in seiner Haut wohl zu fühlen und nicht aus Neid über andere Leute aus der Haut zu sahren, welch letzteres von vielen auch damals schon als die Triebkrast zu allem Fortschritte bezeichnet ward.

Dieser kleine Aufsatz war der erste Keim des vorliegen= den Buchs.

Es fam die Revolution von 1848, wo wir alle so viel im Leben lernten und Lehrgeld zahlten und die Bücher vergaßen. Schien mir die Welt auch manchmal auf den Kopf gestellt, so fand ich doch meinen Trost in der Wahrnehmung, daß der Kern des deutschen Volkes, der "gemeine Mann", dennoch gescheit geblieben sei und den Kopf oben behalten habe und sich trot aller Wühler und Heuler als die erhal=

tende und ausgleichende soziale Macht bewähre. Der Kern des gemeinen Mannes aber war und ist mir der Bauer.

Ich lebte damals in Wiesbaden, wo sich mir der soziale Gegensatz einer stürmisch erregten und einer zäh beharrenden Volksschicht auch örtlich aufdrängte in den Städten und Stadtbörfern des Rhein= und Mainthals und in den Vauerndörfern des Tannus und des Westerwalds. Ich machte Studien nach der Natur, indem ich gerade in den politisch bewegtesten Tagen das Land durchwanderte, Volks= und Gemeindeversammlungen, Landtage und Gerichtstage beobachtend besuchte. Die Frucht dieser Naturstudien war ein Ssan, Der deutsche Bauer und der moderne Staat", welcher 1850 in der Cotta'schen "Deutschen Viertelsahrschrift" erschien und später, erweitert und verbessert, den ersten Abschnitt dieses Buches bildete. Der Aufsatz war mein erster litterarischer Ersolg.

Als Gegenstück zeichnete ich dann den "Vierten Stand", wozu mir meine Veobachtungen in Frankfurt, Mainz, Wiessbaden und Karlsruhe während der beiden Sturmjahre wiederum drastische Naturskizzen boten. Man muß den Abschnitt mit historischem Auge lesen: es ist die zerwühlte und zerwühlende Volksschicht von damals, welche ich geschildert habe, nicht von heute.

Dann kam eine stille Zeit, die mich in eine stille Stadt der historischen Erinnerungen wie der leibhaften Geschichte in den fortlebenden Thatsachen altreichsstädtischen Bürgertums führte, nach Augsburg — wie diese Stadt in den fünfziger Jahren noch war und heute nicht mehr ist. Jenes Augsburg habe ich an einem anderen Orte geschildert, in den "Kulturstudien". Der plötliche Gegensatz der Zeit — 1851 gegen 1848! und des Ortes — Augsburg gegen Wiesbaden! lockte mich zu den Studien über die festeste soziale Aristokratie, den Erbadel mit Familiengrundbesitz, und über die einzige Mögslichkeit seines zeitgemäßen Fortbestandes, der nur gerechtsertigt ist, wenn der Abel auf unhaltbare Ranges= und Veruss=

monopole verzichtet und als der Stand des gesesteten historischen Familienbewußtseins sich eingliedert in die moderne Gesellschaft.

Der Abschnitt über das Bürgertum als die bewegende, die ganze Gesellschaft verbindende soziale Großmacht wurde zulett geschrieben und verband zugleich das Buch zu einem Ganzen. Ich wollte letterem ursprünglich den Titel "Vier Stände" geben. Der Verleger widerriet und mit Recht. Die "Vier Stände" würden es höchstens zu zwei Auflagen gebracht haben, "Die bürgerliche Gesellschaft" hat doch die achte er= reicht. Man fürchtete sich damals vor dem treffenden und trefflichen Worte "Stand" und viele fürchten sich heute noch bavor. Die alten Stände sind freilich in sich zusammen= gebrochen, aber doch mur, weil sie von aufteimenden neuen Ständen zersprengt wurden. Mein Buch gibt Zeugnis von diesem Prozeß. Es entstand zufällig ganz so wie die neuen Stände entstehen: ich habe nicht von oben nach unten, auch nicht von vorn nach hinten, sondern von den beiden Extremen zur Mitte gearbeitet und mit der Vermittelung abgeschlossen.

Man muß sich in die Zeit dieser Arbeit, von 1847 bis 1851, zurückversetzen, um heute dem Buche gerecht zu werden. Die Bewegungen jener Zeit spiegeln sich in seinem Inhalte. Gar manche Frage, welche hier besprochen, gar manche Gesichichte, welche erzählt wird, griff damals unmittelbar in die Debatte des Tages, während sie jetzt nur mehr ein historisches Interesse bietet. Es gibt Bücher, die lehrreicher werden, wenn sie älter geworden sind, nicht weil sie sich durchs Liegen besserten, wie die Winterbirnen, sondern weil ihr Inhalt, welcher ursprünglich bekannte Thatsachen des damals gegenzwärtigen Lebens aussprach, einer späteren Generation Fremdzartiges, ja Neues bietet, als Urkunde für den Geist einer vergangenen Zeit und solchergestalt zum Vergleichen und Nachdenken reizt. Dies gilt namentlich von Büchern, worin irgendwann Zustände eines Volkes geschildert wurden, und

wenn sie durchs Veralten sich wieder verjüngen, so ist das nicht ein Verdienst des Antors, sondern es liegt im Stoffe.

Mancher Satz meiner "bürgerlichen Gesellschaft" fiel seiner Zeit auf, weil die Leute damals sagten: ja, so ist est und jetzt fällt er auf, weil man ausrusen wird: so ist es nicht mehr! Vieles ist auch inzwischen ganz anders gekommen, als ich es in diesem Buche angedeutet oder gar prophezeit hatte: das widerfährt den größten Staatsmännern, warum sollte sich ein kleiner Schriftsteller grämen, wenn ihm das nämliche widerfährt?

Es geht durch dieses Buch ein Zug jener Aufregung und Unruhe des Jahres 1848, wie nicht minder ein Zug des darauf folgenden tiefen Bedürfnisses nach Ordnung, Ruhe und Rückkehr zu altgewohnten festen Formen, und ebenso ost hat mir der Zorn über die vormärzliche bureaukratische Schulsmeisterei wie über den wüsten Taumel des Revolutionsjahres die Feder geschärft. Erschienen aber ist das Buch im Reaktionsjahre 1851 und hat in der sogenannten Reaktionszeit der fünfziger Jahre ganz besonders Anklang und Verbreitung gesunden. Man könnte daraus schließen, daß es ein sehr konservatives Buch sei; denn wer nicht in dem Geiste seiner Zeit steht, der gewinnt nicht augenblicklichen Erfolg; — andererseits aber auch, daß es ein freisinniges Buch sei; denn wer dem herrschenden Geiste nicht widerspricht, dessen Ersolg währt keine zehn Jahre.

Schon im Vorwort zur ersten Auflage schrieb ich: "Ueber die Folgerungen und Beweissührungen des Verfassers wird sich das Urteil je nach den Parteien sehr verschieden gestalten. Aber in zwei Punkten wenigstens wünscht er auch bei den prinzipiellen Gegnern Anklang zu sinden: in der treuen und liebevollen Hingabe, mit welcher er in die Erkenntnis des deutschen Volkslebens einzudringen gestrebt, und in der Unsabhängigkeit seiner Ueberzeugung, kraft deren er das von ihm für wahr Erkannte überall offen ausgesprochen hat, obgleich

er recht gut weiß, daß seine Ansichten nirgends ganz in die bestimmten Formen der herrschenden Parteigruppen passen, und daß in diesem Buche einer jeden Partei gar vieles wider den Strich gehen wird."

Mit Unrecht hat man dieses Buch hier und dort zu einem Parteibuche stempeln wollen. Ich war niemals ein Mann der herrschenden Parteien und niemals ein Mann der herrschens den Schule. Das hat allen meinen Büchern anfangs geschadet und später genützt; denn sie wurden auch noch gelesen, als die zur Zeit ihres Erscheinens herrschenden Parteien und Schulen nicht mehr herrschen.

Faßte man dieses Buch mit Unrecht als ein Parteibuch, jo that man mir ebenjo unrecht, ein System, ein Lehr= gebäude darin zu suchen. Meine wissenschaftliche Erkennt= nis von der Idee der Gesellschaft, vom organischen Aufbau berfelben, von dem modernen Begriff der Stände, vom Verhältnis der Gesellschaftslehre zur Staatslehre und zur Nationalökonomie und ähnliche rein theoretische Dinge habe ich nicht in diesem Buche niedergelegt. Freunde, welche bergleichen suchten und zwischen den Zeilen herauslasen, er= wiesen mir damit einen sehr übeln Dienst. Ich wollte und fonnte eine solche Systematik vor dreißig Jahren gar nicht geben, und wenn ich's versucht hätte, so würde ich jett das Buch rein umschreiben müssen; denn seit jener Zeit haben sich die wahrhaft wissenschaftlichen Grundlagen einer justema= tischen Gesellschaftslehre erst ganz allmählich herausgebildet. Angedeutet habe ich meinen theoretischen Standpunkt in der "deutschen Arbeit", einem Buche, welches dem vor= liegenden ergänzend und fortbildend zur Seite tritt, die jozialen Grundbegriffe entwickelt und namentlich in der dritten, stark vermehrten Auflage (Stuttgart 1884, Cotta) an vielen Orten auf mein System der Gesellschaftslehre hindeutet. Im Zusammenhange dargestellt, habe ich dieses Sustem nur in meinem Kollegium über "die bürgerliche Gesellschaft und die

Geschichte der sozialen Theorien", welches ich seit 1860 in jedem Winter vierstündig lese und womit ich zugleich die Sozialwissenschaft als ein selbständiges Fach bei unserer Universität eingebürgert habe. Das Kollegium und dieses Buch sind grundverschiedene Dinge, und doch war das Kollegium eine langsam gereifte Frucht dieses Buches.

Das vorliegende Buch ist ein praktisches, kein schulgelehrtes, und es hat auch von Anbeginn ganz besonders bei praktischen Leuten Anklang gefunden. Ich schildere das soziale Volksleben und verknüpfe mit meinen Bildern die Erörterung politischer Probleme. Das Gesamtbild ist weder vollständig, noch durchweg strenge geordnet, es murde, wie ich oben gezeigt, nicht in einem Zuge entworfen, sondern erwuchs allmählich. Was dadurch an Planmäßigkeit verloren ging, das wurde vielleicht an Frische des Kolorites gewonnen. In einer jugendlich stürmischen Zeit unseres politischen Lebens ging ich an die Arbeit und stand selbst noch in sehr jugend= lichem Alter. Ich könnte jett eine viel planvollere, reifere, gelehrtere Schrift über die bürgerliche Gesellschaft liefern, aber so harmlos, so keck und so unbefangen wie damals könnte ich nicht mehr ins Zeug gehen. Und wer kann das überhaupt noch, wo unser ganzes politisches Dichten und Denken so reif, so gründlich und aber auch so altklug und so verbissen geworden ist?

Das beste Teil der Jugend ist die Poesie und das Herz. Neben den berechtigten Materialismus der wirtschaftlichen Interessen stellte ich darum die gleichberechtigte Poesie des Volkslebens, neben die Schulbildung den romantischen Zauber der naiven Volkssitte, neben das klar bewußte Recht die empfundene Moral, neben das kritische Wissen den kindlich gläubigen Sinn des Volkes. Die Gesellschaft ist das Volk unter dem Gesichtspunkte seiner Arbeit, seines Besitzes und der aus beiden erwachsenden mannigsachen Gesittung. Und wenn tausend Federn geschäftig waren und sind, um mit der

ganzen spizigen Scholastif der modernen Nationalökonomie das Gesellschaftsleben nach der einen Seite, als Arbeitsleben, zu begreisen und zu ordnen, so durste doch wohl auch eine Stimme sich erheben für die gleiche Berücksichtigung des idealen Momentes, der Sitte und der Gesittung. In ähnelicher Absicht versaßte ich später mein Buch von der "deutsschen Arbeit"; dieses aber ist mehr mit dem Kopse geschrieben, die bürgerliche Gesellschaft mehr mit dem Kopse geschrieben, die bürgerliche Gesellschaft mehr mit dem Herzen. Und hierin sehe ich setzt den wahren Grund, warum das Buch bei allen seinen Mängeln, bei allen späteren Fortschritten der sozialen Wissenschaft sich frisch und lebendig erhalten hat.

Subjektive sittliche Beweggründe standen mir voran in ber "bürgerlichen Gesellschaft", nicht objektive politische Partei= bogmen. Wenn ich 3. B. der Ständegliederung das Wort rede, wenn ich für den Fortbestand eines - freilich zu re= formierenden — Erbadels spreche, jo geschah dies nicht im Widerspruche gegen die moderne Staatsidee, oder aus Reaftionslust oder romantischer Schwärmerei, oder gar um den vornehmen Leuten zu schmeicheln. Ich war sittlich empört zu sehen, wie in unserer Zeit überall der Arme den Reichen, der Geringe den Vornehmen beneidet und ihm gleich werden will, gleich, nicht in der Last der Pflichten und der Arbeit, sondern in Genüffen, in Prunk und Glanz und Würden. Jener echte Bürgerstolz regte sich in mir, der da jagt: Ich fühle mich so wohl in meiner Haut, daß ich gar nicht begehre, was die vom Glücke Begünstigteren auszeichnet, ich gönne einem jeden seine lange oder kurze Ahnenreihe, weil ich sie gar nicht brauchen kann, da ich vielmehr trachte, mir selbst mein eigener Uhnherr zu werden und aus eigener Kraft Rühmliches zu leisten, wenn auch nur Bescheibenes zu ge= Man kann aus aristokratischer Hoffart die ganze nießen. Gesellschaft gleichmachen wollen, und fann andererseits in echt demokratischem Selbstbewußtsein den Unterschied mannig= fach gegliederten und geehrten Standes und Berufes als eine

von Gott in der Menschennatur gesetzte Notwendigkeit anerkennen. Dies und Achnliches wollte ich aus dem Herzen predigen in meinem Buche.

Un den früheren Auflagen habe ich fleißig geseilt und verbessert, seit 25 Jahren, seit die Welt eine andere geworden ist, ließ ich das Buch stehen, wie es stand, und schrieb lieber neue Bücher. Eine Kunde aus vergangenen Zeiten hat auch ihren Reiz, und aus jenen vergangenen Tagen spricht doch auch schon das Zufunstsbild der Gegenwart.

München, am 2. August 1885.

2B. H. R.

## Inhalt.

### Einleitung.

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel. Zeichen der Zeit                                | 3     |
| Zweites Kapitel. Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen    |       |
| Volksleben                                                      | 17    |
| Drittes Kapitel. Die Wissenschaft vom Volke als das Urkunden-   |       |
| buch der sozialen Politik                                       | 30    |
|                                                                 |       |
| · Erstes Buch.                                                  |       |
| Die Mächte des Beharrens.                                       |       |
| ,                                                               |       |
| I. Die Bauern.                                                  |       |
| Erstes Kapitel. Der Bauer von guter Art                         | 41    |
| Zweites Kapitel. Der entartete Bauer                            | 66    |
| Drittes Kapitel. Der Bauer und die Revolution                   | 87    |
| Viertes Kapitel. Resultate                                      | 110   |
|                                                                 |       |
| II. Die Aristokratie.                                           |       |
| · ·                                                             |       |
| Erstes Kapitel. Der soziale Beruf der Aristokratie              | 123   |
| Zweites Kapitel. Die mittelalterige Aristokratie als der Mikro- |       |
| kosmus der Gesellschaft                                         | 138   |
| Drittes Kapitel. Der Verfall der mittelalterigen Aristokratie   | 160   |
| Viertes Kapitel. Resultate für die Gegenwart                    | 178   |
|                                                                 |       |

#### Zweites Buch.

### Die Mächte der Bewegung.

| I. Das Bürgertum.                                       |  |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------|
|                                                         |  | Seite |
| Erstes Kapitel. Der Bürger von guter Art                |  | 199   |
| Zweites Kapitel. Der soziale Philister                  |  | 223   |
| Drittes Kapitel. Die unechten Stände                    |  | 237   |
| Viertes Kapitel. Das Bürgertum im politischen Leben     |  |       |
| Fünftes Rapitel. Resultate                              |  |       |
|                                                         |  |       |
| II Oan mianta Etans                                     |  |       |
| II. Der vierte Stand.                                   |  |       |
| Erstes Kapitel. Wesen und Entwickelung                  |  | 278   |
| Zweites Kapitel. Das aristofratische Proletariat        |  | 298   |
| Drittes Kapitel. Die Proletarier der Geistesarbeit.     |  | 312   |
| Biertes Kapitel. Die Proletarier der materiellen Arbeit |  |       |
| Fünftes Kapitel. Das Standesbewußtsein der Armut .      |  |       |
|                                                         |  |       |

Einleitung.



#### Erstes Kapitel.

#### Zeichen der Zeit.

(Geschrieben im Jahre 1851 und 1853.)

2115 Raiser Maximilian I. im Wendepunkt der alten und neuen Zeit einen Reichstag auf den anderen berief, um viele wich= tige Reformen der deutschen Reichsverfassung zu entwerfen, einige auch zu vollführen, da deuchte wohl den meisten zweifellos, es sei der Schwerpunkt der Kämpfe einer bereits ahndungsvoll bewegten Gegenwart auch für eine unabsehbare Zukunft in diesen Ring des neu sich aufraffenden Verfassungslebens fest: gebannt. Und doch bedurfte es nur eines kleinen Unstoßes nach furzer Frift, und der welterschütternde Geistersturm brach auf einer ganz anderen Seite los: die entscheidende That Luthers durchzuckte die Welt, und mit diesem einen Schlage war alle Voraussicht der Staatsweisheit betrogen; — die gefürchtete politische Umwälzung ward zu einer firchlich-religiösen, verbunden mit einer bürgerlich-sozialen. Neue, kaum geahnte Lebensmächte rückten in den Vordergrund, neue Menschen, neue Götter. neue Welt war über die Träumer gekommen wie der Dieb in der Nacht.

Auch wir stehen im Wendepunkt einer alten und neuen Zeit; wir sind gleich unseren Vorwätern am Ausgange des Mittelalters seit einer Reihe von Jahren gewohnt, die großen und kleinen Verfassungskämpfe als den Schwerpunkt unseres öffentlichen

Lebens anzusehen. Un das neue Gebilde einer Gesamtverfassung Deutschlands knüpften sich seit 1848 die kühnsten Hoffnungen, wie später die bitterste Enttäuschung, lauter Jubel und stilles Zähneknirschen, die volle Gunft, der volle Sag ber Parteien. Wie war es möglich, daß auf so viel glutheiße Leidenschaft so rasch kaltes Entsagen gefolgt ist? Das gemahnt an jenen Borabend der Reformation. Die Wogen werden auch diesmal nicht auf dem Bunkte durchbrechen, auf welchen aller Augen gerichtet waren. Seitab dem politischen Leben im engeren Sinne liegt jett das soziale Leben, wie vor vierthalbhundert Jahren seitab das kirchliche Leben lag. Die politischen Parteien werden matt: die sozialen halten den glimmenden Brand unter der Asche leben= dig. Die soziale Reformation wartet auf ihren Luther, über dessen Thesen man die kühnsten Entwürfe eines deutschen Verfassungswerkes, auch Großbeutschland und Kleindeutschland mit= sammen, vergessen wird, wie man damals ewigen Landfrieden und Reichskammergericht, ja Raiser und Reich selber über ben Wittenberger Alostermönch vergaß. In unseren politischen Kämpfen ist heute oder morgen ein Waffenstillstand möglich; in den sozialen wird kein Waffenstillstand, geschweige denn ein Frieden eintreten fönnen, bis länast über unserem und unserer Enkel Grabe Gras gewachsen ist.

Jedes Zeitalter findet ein paar große Wahrheiten, ein paar allgemeine Säße, mit denen es sich seine eigene Welt erobert. Ein solcher Saß, neben anderen, ist für unsere Epoche darin gefunden, daß die "bürgerliche Gesellschaft" durchaus nicht gleichbedeutend sei mit der "politischen Gesellschaft", daß der Begriff der "Gesellschaft" im engeren Sinne, so oft er thatsächlich hinüberleiten mag zum Begriffe des Staates, doch theoretisch von demselben zu trennen sei. Nicht bloß vom Staatsrecht, als der obersten Blüte des öffentlichen Lebens, will man fürder reden, sondern auch vom Stamm und der Wurzel, von des Volkes Art und Sitte und Arbeit. Die politische Volksstunde ist das eigenste Besitztum der Gegenwart, die Quelle von

tausenderlei Kampf und Qual, aber auch der Bürgschaft unserer politischen Zukunft.

Alle Parteien von den Männern des mittelalterlichen Ständes staates bis zu den roten Kommunisten haben — bewußt oder unbewußt — den Satz feststellen helsen, daß die bürgerliche Gesellsschaft zu unterscheiden sei von der politischen. Mur allein die polizeistaatliche Bureaukratie nicht. Würde sie aufhören, jenen Unterschied und sein Resultat, die selbständige Volkskunde, zu übersehen, so würde sie sich selbst in ihrem innersten Wesen vernichten. Darum die auffallende Thatsache, daß unsere sozialspolitischen Parteien, die in sonst nichts einig sind, einzig und allein sich Brüderschaft geschworen haben in ihrem Haß gegen die Bureaukratie.

Auf dem Grundgedanken, daß zu unterscheiden sei zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und der politischen, erbaut sich die "soziale Politik". Der moderne Geist hat sie zu seinem Eigentum gestempelt. Die beiden widerstreitendsten Ansichten vom öffentlichen Leben, nämlich die sozial-demokratische und die ständisch-aristokratische, begegnen sich in dem Punkt, daß beide den Gedanken einer sozialen Politik am entschiedensten ausgebildet haben. Die Extreme, nicht deren Vermittelungen und Abschwächungen, deuten aber die Zukunft vor.

Man schaue auf die Zeichen der Zeit.

Will man heutzutage eine Partei, weil trocene Beweisgründe wirkungslos abprallen, am Gewissen packen, so geht man ihr mit Schlagwörtern der sozialen Politik zu Leibe. Noch vor kurzem war dem nicht also. Zum Exempel: Die Freihändler schoben den Schutzöllnern vor der Märzrevolution ins Gewissen, bald daß sie politische Neaktionäre seien. Will die freihändlerische Partei heute einen gleich hohen Trumpf gegen ihre Widersacher ausspielen, so rückt sie ihnen vor, entweder sie seien Kommunisten oder umgekehrt Männer eines ständische privilegierenden Zunstwesens.

Die alten Gegenfätze der Radikalen und Konservativen ver-

blassen von Tag zu Tag mehr, die Gegensätze der Proletarier, Bürger, Junker 2c. gewinnen dagegen immer frischere Farbe.

Die fleinen Dinge bilden das Maß für die großen. Ich will solch ein fleines Ding erwähnen. Jüngst erschienen die "Neuen Gespräche" eines berühmten Staatsmannes, beren vornehmster Inhalt auf eine Ueberschau der politischen Parteien in ben zuletzt durchgefochtenen Verfassungskämpfen Deutschlands zielt. Die Tagespresse jeglicher Farbe griff sofort einen und denselben Satz des Buches als den merkwürdigsten, als den Kernpunft heraus, hier mit dem Eifer der Genuathuung, dort mit dem Eifer des Mergers, den Satz: daß die ständische Monarchie gegenwärtig nur noch zu den edlen Wünschen, nicht mehr zu den Möglichkeiten gehöre. Bei dem dämonischen Scharfblick, welchen dem Verfasser die Gegner, bei dem genialen, welchen ihm die Freunde zuschreiben, hatte man im voraus förmlich gelauert auf seinen Ausspruch in diefer Sache, und die Saft, mit der man überall gerade über den einen Sat herfiel, zeigt, daß derfelbe den empfindlichen Bunkt trifft, in welchem alle Nervenfäden unseres Parteilebens zusammenlaufen. Weit weniger berühren die Staatsrechtsfragen diesen Punkt, als was hinter ihnen steckt — die foziale Frage.

Die firchlich Konservativen schlossen in neuester Zeit ein Bündnis mit den sozial Konservativen. Beide Richtungen erstarkten dadurch wunderbar. Die strenggläubigen Protestanten und Katholiken wetteisern, die Kirche als die erste, ja als die einzige Retterin aus unseren gesellschaftlichen Notständen erscheinen zu lassen. Dies ist ein Ereignis von unabsehbarer Tragweite. Der Satz, daß das organische Naturgebilde der Gesellschaft eine göttliche Ordnung sei, hat rasch Tausende von Bekennern geswonnen. Viele derselben würden vor zehn Jahren nur ein mitzleidiges Lächeln dafür gehabt haben, wenn man ihnen die Gessellschaft als von Gott geordnet hätte ausbauen wollen.

In unseren Tagen wächst der Industrialismus zu einer sozialen Macht, die in dieselbe Rolle eintreten könnte, welche vordem bald die Bureaukratie, bald die Demokratie gespielt hat.

Der einseitige Industriemann kennt nur eine Wirtschaftspolitik, keine soziale. Die Gesellschaft ist für ihn ein Phantasiestück. Er weiß von keinen anderen natürlichen Ständen als von denen der Erzeuger und Verzehrer, der Reichen und Armen. Erundsätzlich will er von den großen Naturgruppen des Volkes nichts wissen, thatsächlich fürchtet er sich aber doch vor jeder sozialen Gleiche macherei. Der wirklich politische Industrielle dagegen wird eine solche Philisterphilosophie verschmähen. Er wird jeder Volkszgruppe ein eigenartiges fröhliches Gedeihen gönnen, ohne daß ihn darum gleich Furcht befällt vor der Rücksehr mittelalterlichen Ständezwanges; er wird sich durch die analytische Gesellschaftszfunde willig belehren lassen, daß die soziale Macht der Industrie noch nicht allein die Welt beherrscht.

Der Kampf der Parteien über die Stellung Desterreichs und Preußens im deutschen Staatenverbande würde 1850 nicht so maßlos erbittert geführt worden sein, wenn den Streitern dabei nicht weit mehr die soziale als die politische Zukunft des Vaterslandes vorgeschwebt hätte.

Die große Masse derer, welche nicht mehr von Bauern und Bürgern und Selleuten reden wollen, sondern nur noch von Staatsbürgern, höchstens von armen und reichen, gebildeten und ungebildeten Rlaffen, hielt zu Preußen. Preußens größter König hatte dem heiligen römischen Reich deutscher Nation den letzten zertrümmernden Stoß gegeben, Breußen hatte den modernen Gebanken der Staatsgewalt am entschiedensten ausgebildet, es hatte die Herrschaft des Staates, oft mit despotischem Nachdruck, über die innere Selbstherrlichkeit der Stände gesetzt. Solch gründ: liches Aufräumen mit den verwitternden Resten des alten Reiches war ein Gebot der Zeit gewesen, und Preußen erfüllte in ihm seinen nationalen Beruf. Die folgerecht durchgeführte Idee eines allgemeinen Staatsbürgertums haben wir vorab Preußen zu danken. Aber die Einseitigkeit, in welcher thatkräftige preußische Fürsten das Recht des Staates über die gesellschaftlichen Mächte durchsetzen, zog zugleich den modernen nivellierenden Polizei= und

Beamtenstaat groß. Preußen unterschätzte in verschiedenen Zeitz läuften das Recht der natürlichen Volksgruppen, wie es sehr wohl bei straffer Staatseinheit bestehen kann. Die politischen Mächte: Fürstentum, Diplomatie, Heer, Beamtentum gewannen ihr eigentümlichstes Gepräge in Preußen. Unsere Konstitutionellen versielen oft genug in die Einseitigkeit, die natürlichen Mächte des Volkslebens zu vergessen über einer abstrakten Staatszrechtsschablone und glaubten dann ihre Stütze bei Preußen suchen zu müssen.

Aber die geradeaus gegenüberstehende Partei, die streng ständischemonarchische, hoffte merkwürdigerweise gleichfalls auf Preußen. Und mit nicht minderem, ja wohl gar mit noch viel größerem Recht. Preußen kann bei dem vorwiegend verneinen: den und aufräumenden sozialen Beruf, welchen es seit länger als einem Jahrhundert erfüllt, nicht mehr stehen bleiben. Es ist auf dem Scheidepunkte angekommen, wo es entweder das Aufgehen der vielgliederigen Gesellschaft in ein nivelliertes Bürgertum zur positiven That erheben, oder nicht minder positiv auf Grund der historisch erwachsenen Gesellschaftsgruppen sich politisch verjungen muß. Die sogenannte neupreußische Partei suchte ihre Stütze in der persönlichen Politif des Königs, wie die konstitutionelle in der Neberlieferung des letten Jahrhunderts preußischer Geschichte. Beide Parteien konnten die Sympathien eines Teiles der Bevölkerung für sich aufweisen, und jede behauptete des ent: scheibenden Teiles. So geschah es, daß die feindseligsten Richtungen gleicherweise an Preußens Beruf, an die Geschichte und an das Bolk appellierten und doch zum ganz entgegengesetzten Ergebnis kamen. Beide schrieben sogar seltsam genug den Namen eines und desselben Mannes, Friedrichs des Großen, als des rechten Vorfechters und historisch verklärten Urbildes ihres Parteistrebens gleichzeitig auf ihr Banner!

Bei all diesen Kämpfen wurde nur eines vergessen: daß man politisch sehr konstitutionell und doch zugleich sozial sehr ständisch gesinnt sein kann. Es läßt sich eine echt konstitutionelle Volkskammer benken, gegründet auf Stände: mahlen. Das Volf nach feinen natürlichen Gruppen - Ständen wählt; der Abgeordnete aber vertritt, von dem Augenblick an. wo er die Schwelle der Kammer überschreitet, nicht seinen Stand, sondern das Volk. Vollends aber ist eine freisinnige und volks: tümliche Verwaltungspolitif gar nicht denkbar ohne liebevolle Rücksicht auf alle natürlichen Besonderungen im Volksleben, und das sind ja eben die "Stände". Man scheue nur nicht gar zu blind vor diesem ehrlichen deutschen Wort! Ein Polizeis beamter, der Sitte und Art der einzelnen Volksgruppen — der Stände - nicht kennt und beachtet, wird ein Polizeityrann. Die Polizeiwissenschaft findet ihre einzige gediegene Grundlage in der wissenschaftlichen Volkskunde; diese aber geht aus und führt zurück auf die Erkenntnis der historisch erwachsenen Unterschiede im Volksleben. Allein das alles übersieht man, wähnend, mit dem blogen Wort "Stände" fei auch schon das ganze Mittelalter wieder heraufbeschworen! Die mittelalterlichen Stände find ja aber doch längst tot und begraben. Neue Stände machsen heran an ihrer Statt und der modern konstitutionelle Staat erstand als ein Sohn des feudalen Ständestaates. Glaubt man denn nur dadurch den Sohn ehren zu können, daß man den verstorbenen Vater schmäht? Und will man leugnen, daß dem Sohne doch gar viele Züge des Vaters aus dem Gesichte schauen? Man glaubt, soziale Politif sei schlechthin eine Politik des Rückschrittes. Ich möchte gegenteils in diesen Büchern zeigen, daß soziale Politik, d. h. eine Staatskunst, welche auf das natur= geschichtliche Studium des Volkes in allen seinen Gruppen und Ständen gegründet ift, vielmehr eine vorschreitende, echt volksfreundliche Politik fei.

Desterreich hat keine so scharf bezeichnete Vergangenheit einer sozialen Politik hinter sich liegen wie Preußen. Es ist darum auch nicht gleich diesem hier auf den äußersten Punkt der Entsscheidung gedrängt. Weder in dem persönlichen Vekenntnis der Regierenden noch in der Volksstimmung fanden die beiden sozials

politischen Sauptparteien fo bestimmte Stütpunfte wie bei Preußen. Nichtsbestoweniger spielte bei dem Widerspruch der streng fon= stitutionellen Partei Nordbeutschlands gegen den Gesamteintritt Desterreichs in den deutschen Bund das sozialpolitische Bedenken wenigstens negativ seine Rolle. Denn das eine wußte man doch bestimmt, daß Desterreich durch Natur, Bildung und Geschichte feiner Bölfer gezwungen ist, ein so straffes foziales Zusammenfaffen des allgemeinen Staatsbürgertums nicht eintreten zu laffen, wie dasselbe in Preußen durch das lange ausgleichende Wirfen des bureaufratischen Regiments allerdings möglich ge= worden ist. Andererseits begrüßten die Freunde einer aus Arbeit und Beruf des Bolkes sich heraufarbeitenden sozialen Reform um so lauter die Fortschritte in der Ordnung des Gemeindewesens Desterreich, in der Umformung der Justiz, in der Grundentlastung, und vor allen Dingen die Bestrebungen des öfterreichischen Handelsministeriums, durch eine großartige, dem Handel und der Industrie zugewandte Gunft dem Bürgerstand zu Kraft und Gedeihen zu verhelfen. Sie hielten sich durch diese Thatsachen zu der Hoffnung berechtigt, daß Desterreichs Staatsmänner begriffen hätten, wo ihres Landes Zukunft liege, daß sie es für Desterreichs Beruf erfannt, da anzufangen, wo Preußen aufgehört, nämlich die Gesellschaft wieder in ihr Recht einzusetzen, nicht mehr über, sondern neber dem Staat, und eine neue soziale Politif aus der möglichst eigentümlichen Durchbildung des Bauerntums, des Bürgertums, der Grundaristofratie heraus zu schaffen, ohne dabei in das für Breußen weit näher gerückte Ertrem einer altständischen Restauration zu verfallen.

So wirkte das soziale Motiv bestimmend auf alle politischen Parteien, und freuzte und zerbröckelte dieselben dabei zum wunder- lichsten Wirrsal. Die sozialdemokratische Partei aber, welche weder auf Preußen noch auf Desterreich hoffte, stand zur Seite und rieb sich bei ihrer Neutralität schadenfroh die Hände. Es hätte den gemäßigten Männern dieser Farbe nichts im Wege

gestanden, sich mit den Liberal-Konstitutionellen zu verbinden, wenn die grundverschiedene soziale Weltanschauung nicht zur unübersteiglichen Kluft für beide geworden wäre.

Welch ungeheurer Gegensatz zeigte sich zwischen den ersten Eindrücken, die sofort nach der Februarrevolution aus allen Ländern fund wurden, und der gleichgültigen Aufnahme der politisch ebenso folgenschweren napoleonischen Staatsstreiche! Bei jenem ersten Unlaß war halb Europa im Augenblick wie von einem Wetterstrahl entzündet; nachgehends war es - Frankreich voran — wefentlich nur verblüfft. Ludwig Bonaparte hatte die Parteien verwirrt, namentlich auch in Deutschland. Weder die fonservative noch die liberale Presse war augenblicklich einig darüber, wie sie die Staatsstreiche aufnehmen sollte. So ging es auch bei anderen entscheidenden Unlässen. Die Gegenfätze von fonservativ und liberal sind eben in ihrer Allgemeinheit nur noch eine tote Abstraktion. Die Parteien der historisch gewordenen oder der schulmäßig aufgebauten Gesellschaft, die Parteien des positiven Kirchentums oder der zertrümmerten Kirche dagegen leben. Es ist weit mehr als mangelnde Parteidisziplin, wenn den alten Parteigruppen im entscheidenden Augenblicke überall das rechte Stichwort fehlt. Hinter der Verwirrung der Begriffe und Standpunkte lauert eine tiefe Fronie: das Bekenntnis, daß eben jene hergebrachten Parteigruppen bloße Schatten, tote Formeln geworden find, die feine Macht mehr haben angesichts der Ereignisse.

Waren die Eindrücke der Pariser Katastrophe des 2. Desembers 1851 nicht fast merkwürdiger, überraschender als die Katastrophe selbst? Fast die gesamte deutsche Presse bewieß sos fort die Rechtlosigkeit des Staatsstreiches. Wer zweiselte übershaupt an derselben? Und doch wünschten damals die großen Massen auch des deutschen Publikums, daß dieser unverantwortsliche Staatsstreich, da er einmal geschehen, vollends gelingen möchte. In dieser Ansicht, die sich über den Bruch alles öffentslichen Rechtes so rasch hinwegsetzte, mußte doch mehr liegen als

der starre Respekt vor der vollendeten Thatsache, mehr als die Kurzsichtigkeit des Philisters, dem die verkehrslähmende Spannung auf den Mai 1852 zu lange gewährt hatte, der aber doch auch jeden gründlichen Entscheid, weil er ihn aufgerüttelt haben würde, verschoben wissen wollte, dem die Frist bereits zu lange gedauert, und der doch wiederum nur Frist begehrte, Frist um jeden Preis, was man auf deutsch Galgenfrist nennt — der sich freute, er könne nunmehr, kraft des 2. Dezembers, im nächsten Jahre sichere Geschäfte machen, und nur bedauerte, daß den Parisern ihr Weihe nachtsmarkt so arg gestört worden war, und daß die armen Pariser Zuckerbäcker ihre Marzipanausstellungen zur Hälfte umssonst gemacht hatten. Es mußte einen tieseren Grund der Gleichz gültigkeit geben, mit welcher man zusah, wie das politische Rechtse bewußtsein ins Herz verwundet wurde.

Ronservative wie radikale Stimmen begegneten sich damals in der richtigen Erkenntnis dieses tieseren Grundes. Die Teile nahme für das Staatsleben, das Bersassungsleben für die eigentelich politische Politik ist lahm geworden gegenüber der gewaltigen Aufregung, mit welcher Europa in Zagen und Hoffen den Ente wickelungen des sozialen Lebens folgt. Ja es ist dabei eine Gleiche gültigkeit gegen das öffentliche Recht an den Tag gekommen, die man aus tiesste beklagen muß. Hier jagen sich die Extreme. Das französische Versassungswesen und was ihm in hundertsacher Bariation in Deutschland nachgebildet ist, muß sich festigen durch eine gesellschaftliche Basis, es muß zurückgreisen auf die Naturgeschichte des Volks, oder es hat sich überlebt, und die deutschen Kammern werden machtlos wie die französische Nationalversammlung, und der Sinn für das Versassungsrecht überhaupt wird im Volke immer bedauerlicher verdunkelt werden.

Jedes Zeitalter hat sein eigenes Gespenst, und unter Zittern und Zähneklappern vor demselben erziehen sich die Bölker. Was dem Mittelalter die Furcht vor dem Posaunenschalle des jüngsten Gerichtes war, das ist dem neunzehnten Jahrhundert die Furcht vor den Posaunen der großen sozialen Umgestaltung. Auf diese

Furcht hat der andere Napoleon seinen Kaiserthron gegründet wie der erste Napoleon den seinigen auf die Schrecken der ersten Revolution. Diese Furcht treibt gegenwärtig die Leute, sich an jeglichen Strohhalm von Friedenshoffnung anzuklammern, wenn auch die Mächte schon seit Monaten die Sand am Schwert haben, denn einem europäischen Krieg könnte die soziale Revolution in Europa auf dem Juke folgen. Gin ganger Zentner Berfaffungs: recht wiegt kein Lot, wenn der gesamten historischen Gesellschaft das Messer an der Rehle sitt. Mag dieser Ausspruch ein höchst gefährlicher und trügerischer sein, nur möglich bei wirklich verdunkeltem politischen Rechtsgefühl: - er erscheint der Mehr= heit des Volkes jetzt als eine Wahrheit. Die Proklamation des Bräsidenten Bonaparte vom 2. Dezember 1851 ist unstreitig ein Meisterstück gewesen, ein Meisterstück um deswillen, weil jener schlaue Mann das allgemeine Stimmrecht, das wirffamste unter allen Reagentien des sozialen Gärungsprozesses, damals hinwarf, um diesen Gärungsprozeß selber — vorerst — niederzuschlagen. Und die Welt zerbrach sich den Kopf nicht über der theologischen Streitfrage: ob man denn wirklich den Teufel auch bannen fönne durch Beelzebub; sie beruhigte sich in dem Gedanken, daß jene neue Revolution vorerst ja nur eine politische fei! daß sie das jünaste Gericht im Volksglauben des neunzehnten Sahr= hunderts, die foziale Revolution, wieder auf Jahre, vielleicht auf Jahrzehnte zurückgedrängt habe.

So sehen wir in den rätselhaften ersten Eindrücken jenes Staatsstreiches ein neues Zengnis für die Wahrheit: daß das politische Interesse gegenwärtig wesentlich verschlungen ist von dem sozialen. Das Zeitalter wird keine Ruhe, keine Fassung mehr gewinnen für die Verfassungspolitik, wenn nicht die Restorm der Gesellschaft vorangegangen ist. Den Streich gegen ein historisch bestehendes Staatsrecht konnte Ludwig Bonaparte mit augenblicklichem Erfolge führen, und die großen Scharen seiner Gegner blieben zugleich seine Zuschauer. Wäre am 2. Dezember ein gleich entscheidender Streich gegen historische Rechte der Gesein gleich entscheidender Streich gegen historische Rechte der Gese

fellschaft geführt worden, wären es die Sozialdemokraten gewesen, welche mit gewaltsamer, siegreicher Hand in die bestehende Ordenung eingegriffen hätten, dann würde halb Europa sofort nicht auf dem Schauplatze, sondern auf dem Kampfplatze gestanden haben.

Napoleon III. gründete sein Regiment auf eine wenigstens scheinbare soziale Macht. Er griff die Soldaten heraus, das Soldatentum, er formte aus ihnen den gesellschaftlichen Rern, mit welchem er der ermatteten Aristokratie, dem eingeschüchterten Bürgertum ihren gefellschaftlichen Beruf vorläufig abnehmen konnte gegenüber dem Andringen der Sozialdemokratie. verfündete den Frieden, aber er privilegierte das Solbatentum. Die Soldaten stimmten zuerst ab; sie waren eine Weile die allein sozial und politisch bevorrechtete Aristokratie in Frankreich. In diesem keden Versuch, der sich gleichsam eine neue soziale Macht schaffen wollte, weil die alten nicht mehr Stich hielten, lag ebensowohl die Gewähr des augenblicklichen Gelingens als der Reim des früher oder später eintretenden Sturzes der napoleonischen Herrschaft. Denn eine Aristokratie des Soldatentums wird sich in unserer Zeit nur so lange halten fonnen, als die Ohnmacht der natürlichen Gruppen der historischen Gesellschaft gegenüber dem demokratischen Broletariat fortdauert.

Wir sehen einen Kaiser, der keinen weiteren Rechtstitel hat, als eine durch die Furcht vor dem Gespenste der sozialen Revolution diktierte Volksabstimmung und — seinen Namen, seinen sehr kurz beisammen gepackten Stammbaum. Und doch war es der Zauber dieses Namens, dieses gesellschaftlichen historischen Anrechtes, welcher ihm, der kein Held und kein Feldherr ist, die Stimmen der Armee gewonnen hat! Das ist wieder einer der großen scheinbaren Widersprüche unserer Zeit. Der Instinkt für eine gesellschaftliche Tradition, für die Aristokratie der Geburt, schafft aus einem verspotteten Abenteurer einen Helden des Tages — und doch soll ja diese Tradition der Geburtsaristokratie längst in Luft zerronnen, soll die Ausebnung aller überlieserten gesellsschaftlichen Gegensätze das Ideal der Gegenwart sein!

Ludwig Napoleon ist der Namenserbe des großen Soldaten, darum erschien sein Abel als der älteste und beste, der eigentlich fürstliche in einer Republik, in welcher das Soldatentum sich berufen hielt, von nun an wiederum die hohe Aristokratie zu bilden. Man kann diese Thatsachen gleicherweise sehr lustig und sehr ernst sinden. Aber sie bleiben eine inhaltschwere Mahnung, daß man die soziale Politik begreisen und schätzen möge als die eigentlich entscheidende Politik der Gegenwart.

So erscheint auch der gesahrvolle Versuch, daß Ludwig Naspoleon die Proletarier in Scharen von vielen Tausenden nach Paris zieht, um ihnen zu zeigen, daß er den Arbeitern Arbeit und Verdienst nach Belieben aus dem Aermel schütteln kann, als ein Zeugnis für die unwiderstehlich in unser öffentliches Leben einziehende soziale Politif. Mit der entschlossensten, verwegensten, verzweifeltsten Gesellschaftsgruppe, dem vierten Stand, soll die übrige Gesellschaft in Schrecken gehalten werden, damit der Kaiser einstweilen ruhig auf seinem Throne sitzen könne. Indem die Proletarier die Straßen von halb Paris niederreißen, bauen sie die unsichtbare Burg der kaiserlichen Macht. Die soziale Politik ist hier aber ein Hazardspiel, nicht ein Ausfluß besonnener Staatsstunst. Vielleicht gelingt es dem Hazardspieler einmal die Bank zu sprengen, aber zuletzt wandert er doch in den Schuldturm oder schießt sich eine Kugel durch den Kops.

Weit leichter läßt es sich gegenwärtig annehmen, daß einer die politische Partei aus reiner, freier Ueberzeugung wechsle, als daß er ein soziales Glaubensbekenntnis umtausche. Denn das letztere ist nicht bloß ein Produkt des verständigen Urteils, es ist uns zur Hälfte angeboren, mit Abkunft, Erziehung, Weltzstellung untrennbar verwachsen. Der Sohn des individualisierten Mitteldeutschlands denkt von Haus aus ganz anders über die sozialen Fragen, als der Nordz oder Süddeutsche, weil er von Jugend auf von ganz anderen sozialen Thatsachen umgeben ist. Man sollte darum gerade hier nicht so rasch sein, dem Gegner niedrige Beweggründe unterzuschieben, denn beim Urteil über

soziale Zustände ist ein jeder zugleich Richter in eigener Sache.

Die politischen Maßregeln unserer jüngsten revolutionären Krisis sind nach Ablauf weniger Jahre zu Hunderten wieder in nichts zerronnen. Es hat sich als viel leichter erwiesen, zwei, drei neue Verfassungen in einem Atem hintereinander einzuführen, als eine einzige Maßregel sozialer Natur wieder rückgängig zu machen, wie beispielsweise die auf eine höhere gewerbliche Selbständigkeit des Handwerkerstandes, auf Entlastung des Grundeigentums 2c. zielenden Reformen.

Darum ist mir nicht leicht eine ärgere politische Reterei vorgekommen, als wenn ich Männer, die für staatsklug gelten wollten, in den Kammern und der Presse solche Maßregeln, die den nächsten — wenn auch scheinbar noch so geringfügigen — Interessen der bürgerlichen Gesellschaft galten, für kleinlich ausschreien hörte, gegenüber den lärmenden Debatten der formellen Politik. Auch die kleinste Maßregel zur Hebung der Selbständigskeit der bürgerlichen Gesellschaft neben der Staatsgesellschaft ist groß, und wer die, wenn auch noch so bescheidene, Pflege der gesellschaftlichen Interessen gering ansieht, der begeht eine Todssinde wider den Geist der Zeit.

#### Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volksleben.

Im Wein ist Wahrheit. Auch eines Volkes geheimste Gestanken belauscht man wohl in den kurzen Augenblicken seligen Trunkenseins, nicht in den langen nüchternen Tagen des ruhigen Gewohnheitslebens.

So ein glücklicher Moment des Nausches war das Jahr 1848. Rommende Geschlechter beneiden gewiß den Kulturforscher, dem es damals vergönnt war, mit Mappe und Bleistift zuzuschauen und Stizzen zu Dutzenden für fünftige Ausarbeitung aufs Papier zu wersen. Denn ein Rausch des Volkes mag wohl rasch wiederstehren, aber schwerlich ein so gutartiger, der von allen guten und schlechten Geheimnissen des Volkslebens so arglos den Schleier heben wird. Es sind bereits so viele Sittenzeichner aufgetreten, welche aus den Scenen des Jahres 1848 einen Höllendreughel zusammengesetzt haben: warum nicht lieber einen Ostade, ein Vilden, wo der Wein so recht als ein Verklärer, das ist ein Klarmacher, auf jedem Lächeln, jedem Blinzeln, jedem Stirnzunzeln der Zechgenossen leuchtet, und auch der unglückselige Mann nicht fehlt, der seitab sich in den Winkel stiehlt, weil es ihm übel wird?

In jenem dem Beobachter so günstigen Jahre des großen Volksrausches konnte man eine zwiefache Thatsache wahrnehmen. Zuerst, daß sich alle Welt, Rang und Stand vergessend, brüderslich in die Arme siel — und wer nicht aus dem Seelenjubel Richt, Die bürgerliche Geschlichaft.

der Begeisterung mitmachte, der that es wenigstens beim Zähnes klappern der Furcht. Zum anderen aber, daß gleichzeitig der Sondergeist, der Drang nach korporativer Selbständigkeit der einzelnen Berufe und Gesellschaftsgruppen nicht minder gewaltig hervorsprang.

Da sahen wir, wie schon in den ersten Märztagen das Sandwert sich zusammenscharte, um sich zu erretten von dem Fluch der schrankenlosen Gewerbefreiheit, der Patentmeisterschaft 2c., um die Ordnung der gewerblichen Angelegenheiten der Bureaufratie ab und in die eigene Hand zu nehmen. Es wurden hier und dort förmliche Zunftordnungen extemporiert, nicht von den Regierungen, sondern von den Handwerkern selber. Meister= und Gesellen= vereine wucherten auf. Altersmatt gewordene Gewerbevereine ge= wannen neues Leben. Bei einzelnen Gewerbszweigen wurde die Selbstherrlichkeit der Körperschaft bis zu einem Grade ausgedehnt, daß der Staat nicht mehr ruhig zusehen konnte. Ich erinnere nur an die Buchdruckergehilfen, welche mit ihrem straffen Zusammenhalten im Sommer 1848 der norddeutschen Polizei nicht wenig Kummer bereitet haben. Man nannte aber, beiläufig bemerkt, diese Fanatiker des Korporationswesens radikal, nicht reaftionär.

Die "Arbeiter" scharten sich zu umfassenden Vereinen mit klar ausgesprochener sozialer Tendenz, um ihre Rechte als "Stand" kämpfend. Eigene Arbeiterzeitungen wurden gegründet.

Die Schullehrer wie die Geistlichen gruppierten sich zu besonderen Vereinen, hielten Versammlungen ab, stifteten Schuls und Kirchenblätter. Jeder wollte das Interesse seines Standes und Berufes wahren und festigen. Die Kirche machte von dem Vereinsrecht den großartigsten Gebrauch. Der Katholizismus gewann durch das musterhaft organisierte Vereinswesen eine soziale Macht, wie er sie, wenigstens in den Ländern gemischten Glaubens, vielleicht seit der Reformation nicht mehr besessen hatte. Es wurden auch kirchliche Vereinszeitungen geschaffen neben den eigentslichen Kirchenzeitungen. Neberall Sonderung, überall eine ganz

von selbst entstehende Gliederung der Gesellschaft. Ja die Lust, alle möglichen Ungelegenheiten genossenschaftlich zu behandeln, überstürzte sich dis zum Unsinn, und mancher sonst arbeitssame Bürgersmann ist dazumal vor lauter Korporation, ständischem selfgovornment und Vereinswesen ein Lump geworden.

Die freie Gemeindeversassung, was ist sie in ihren Grundund Stammsätzen anders als ein Korporationsstatut, halb sozialer, halb politischer Natur? Das Recht, die eigenen Angelegenheiten des Gemeindehaushaltes selber zu ordnen, das Necht der Gemeinde, demjenigen die Niederlassung zu wehren, den sie für ein verderbliches Subjekt hielt, wie es im Mittelalter die Städte besaßen, beauspruchte jetzt jedes Dorf. Ich habe nicht gehört, daß irgendwo in der Weise Mißbrauch von der freien Gemeindeversassung gemacht worden wäre, daß eine Gemeinde ihre Thore dem Zuzug jedes Straßenläusers geöffnet hätte, wohl aber gar häusig umgekehrt, daß die freie Gemeinde in engherzigstem Sondergeist auch dem tüchtigsten Sinwanderer die Niederlassung versagte.

Die Bürger der Städte, der eigentliche Mittelstand, thaten sich zusammen in Bürgervereinen, sonstitutionellen Vereinen, Vereinen für Gesetz und Ordnung u. dgl. Es war in der Regel nicht geradezu ausgesprochen, daß diese Vereine das korporative Interesse des Bürgerstandes als solchen vertreten sollten. In der That und Wahrheit thaten sie dies aber doch, und wesentlich nur dies. Absichtslos bekundete sich hier der Sondergeist des Bürgertums nur um so auffallender.

Der Adel wurde schon durch die Bedrängnis der Zeit zu strafferem Zusammenhalten getrieben.

Die Bauern allein versuchten keine neuen Korporationen zu gründen, weil sie glücklicherweise noch in dem beneidenswerten Zustande leben, daß sie von allen Gruppen der bürgerlichen Gessellschaft am naturgemäßesten gegliedert sind, ohne es selber recht zu wissen.

In all diesen Thatsachen lag eine Wahrheit, jene naive

Wahrheit, welche aus dem Rausche spricht. Es war den Leuten nicht von oben her befohlen worden, sich nach Standes: und Berufsinteressen in Vereinen zusammenzuthun, sie waren ganz von selber auf den Einfall gekommen, der Instinkt des fessellosen Volkes hatte die Wahrheit entdeckt und ausgebeutet, daß nur aus der gesonderten Pflege des Individuellen die allgemeine Größe hervorsteige.

Gerade in Mitteldeutschland, wo wahrlich wenig mittelalter= liche Rückgedanken im Volke mehr leben, wo aber hier und da eine zügellose Gewerbefreiheit die Leute allmählich mürbe gemacht hatte, sah die freisinnige Partei den letten Rettungsanker des Handwerks in einer neuen forporativen Organisation des Gewerbestandes. Im deutschen Süden besaß man zum Teil noch zu viel von den alten Resten des Zunftwesens, man hat aber selbst wirklich veraltete Gebilde berart nicht geradezu über Bord geworfen. Der Nordbeutsche begreift diese Thatsachen nicht, weil er sie nicht bei sich selbst erlebt hat. Es würde staunenswerte Resultate zeigen, wenn man das alles zusammenstellen könnte, was der Gewerbestand einzelner Gegenden 1848 alles gethan hat, um sich in wirtschaftlichen und sozialen Körpern zu Schutz und Trut abzuschließen. Wohl hat man in nordbeutschen Städten die Gewerbefreiheit gewahrt; in anderen Gegenden aber ift man gerade da mit dem stürmischsten Ungriff gegen bieselbe vorge= schritten, wo man sie am ausgedehntesten genossen hatte. verleugnete der Liberale sein eigenes liberales Prinzip, um dem in der Nation webenden Sondergeiste ein Genüge zu thun, welcher eben da, wo das Volk sich in seiner Natürlichkeit zeigte, wo es am meisten sich gehen ließ und nach eigenem Gutdünken wirt: schaftete, am entschiedensten hervorbrach. Diese wichtige Thatsache wird man nicht antasten können.

Aber freilich war auch gleichzeitig dem Einigungstrieb keine Schranke gestellt. Man gab sich unbefangen den Sonderinteressen von Stand und Beruf hin, weil man die Sonderungen des Ranges ein für allemal aufgehoben wähnte. Man fühlte sich

einig als Nation, und nahm es darum für unverfänglich, sich in den sozialen Sonderinteressen ganz gründlich zu vereinzeln. Man fühlte sich gleich und einig in der Bildung, denn keiner glaubte an politischer Reise dem anderen nachzustehen und jeder Eckensteher war ein Staatsmann; darum wahrte man um so eifriger den Vorteil der einzelnen abgeschlossenen Stusen der bürgerlichen Eristenz samt der damit verknüpsten Mannigkaltigseit der speziellen Bildung. Hätte man freilich den Leuten laut gesagt, daß sie durch ihr Vereinswesen zc. lediglich den unvertilgbaren Trieb zur ständischen Gliederung bekundeten, so würden sie einem die Fenster eingeworfen haben. Daß sie unbewußt dem Sondergeist im Volksleben ihre Huldigung darbrachten, macht darum diese Huldigung selbst nicht bedeutungsloser.

Die Scheibewand der alten Gefellschaftsgruppen ift durch den Einfluß einer immer mehr fich verallgemeinernden Geistesbildung, durch die Macht des modernen Industriewesens, durch die staats= rechtliche Thatsache eines gleichberechtigten und gleichverpflichteten allgemeinen Staatsbürgertums fo gründlich niedergeworfen worden, daß man für die Kraft des sozialen Ginigungstriebes in unserer Zeit nicht erst den Beweiß anzutreten braucht. In einer Epoche, wo der Adel sozial herrschte, zweiselte niemand an der ständischen Gliederung der Gesellschaft: so zweifelt jett, wo der Bürgerstand ben entscheidensten Einfluß im sozialen Leben übt, niemand an bem Gemeinbewußtsein, an der höheren Ginheit aller Gesellschafts= Aber gerade darum ist es jetzt um so notwendiger, aruppen. darauf aufmerksam zu machen, daß auch der soziale Sondergeist durchaus nicht erloschen, daß er nur in die zweite Linie getreten ist, daß er statt der alten Bildungen neue geschaffen hat und wahrlich als ein vollwichtiger Faktor in der sozialen Politik die höchste Beachtung verdient.

Ich zeigte vorhin im Spiegel einer Volksbewegung, wie mächtig der unbewußte Sondergeist im Volke noch walte. Als Seitenstück tritt uns die gleiche Erscheinung auch im Spiegel der modernen Litteratur gegenüber. Un dem Grundsatze festhaltend,

daß im Rleinen der Magstab für Großes gegeben fei, greife ich einen litterarisch noch minder bedeutenden, aber um der Ueppigfeit des in ihm wuchernden Triebes für den Kulturforscher um so bedeutsameren Zweig unseres Schrifttumes heraus: den so= genannten "sozialen Roman". In dem Maße, als uns das durch lange Zeit fast gang abgestorbene Bewußtsein des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft wieder lebendig wurde, keimte auch die reiche Saat der sozialen Romane auf. Das achtzehnte Jahr= hundert konnte keine Litteratur des sozialen Romans haben, denn der moderne Begriff der Gesellschaft fehlte ihm. Wenn aber ein fünftiger Historifer die sozialen Geburtswehen unserer Tage zu schildern unternimmt, dann wird er ein eigenes Kapitel außarbeiten über dieses Phänomen der sozialen Romane: er wird da reden von Sealsfield, von Dickens, selbst schon von Walter Scott, von Eugen Sue und von all den fünftigen großen deutschen Romanschreibern, die jetzt noch als Quintaner in den Cymnasien sitzen. Die Zeit ist da, wo Staatsmänner zu ihrer Instruktion auch Romane lesen müffen.

Ist dies nicht eine wichtige Thatsache, daß unsere Poeten ben Einzelnen gar nicht mehr anders zu malen vermögen als in den Lokaltönen eines bestimmten Gesellschaftskreises? daß der all= gemeine Liebhaber, Held, Intrigant 2c., wie man ihn ehebem zeichnete, stereotypen Figuren ganz anderer Art Plats gemacht. gefellschaftlich individualisierten Figuren, als da sind: Bauern in allerlei Natur und Unnatur, Sdelleute und Emporkömmlinge, Bürger, Bourgeois und Philister, Handwerker, Arbeiter und Proletarier? Diese festen Charafterrollen, die dem modernen Roman ausschließlich zu eigen gehören, bezeichnen einen Triumph ber historischen sozialen Weltansicht über die philosophisch außebnende. Wenn sich der großenteils politisch freigesinnte Kreis der Romandichter den modernen Menschen gar nicht mehr anders poetisch individualisieren kann als im Gewand eines besonderen Standes, dann muffen diese Gruppen der Stände doch wohl mehr sein als das bloße Trugbild reaktionärer Politiker. Gar viele soziale Romane sind im konservativen Interesse geschrieben, ohne daß sich's der Autor hat träumen lassen. Es war eine wahrhaft verhängnisvolle Verkehrtheit des vormärzlichen Standpunktes, daß nicht die Staatsmänner ein Auge hatten auf den sozialen Roman, sondern die Polizeibeamten. Diese Gattung von Poesie bildete das erste Kapitel in der polizeilichen Litteraturkunde, und noch heute denken von zehn Leuten gewiß neune bei einem "sozialen" Roman stracks an einen "sozialistischen".

Man halte die dichterischen Sittenbilder des Bauernlebens, welche Jung-Stilling und Hebel mit so liebenswürdigem Griffel entworfen, gegen die Art wie Immermann, Auerbach, Jeremias Gotthelf dasselbe Thema behandeln. Jene älteren Dorsnovellisten malten uns den Bauersmann als ein einzelnes Charakterbild in seiner privaten Gemütlichkeit, als Staffage eines kleinen Genrestückes; diese neueren dagegen fassen ihn vorweg als Glied der Gesellschaft, sie setzen ein Bauerntum voraus, der soziale Grundton dringt durch, auch wo keine Tendenz sich breit macht.

So geht es durch alle Zweige der Romandichtung. das ästhetisch flachste und gleichgültigste Werk gewinnt aus diesem Gesichtspunkte oft Wert für den Rulturhistoriker. Go z. B. die aristofratischen Frauenromane. Gine spätere Zeit wird in denfelben viel lehrreichen Stoff zur Erkenntnis der Schwächen unferer Uristofratie finden, wenn es der Litterarhistorifer längst nicht mehr der Mühe wert hält, einen Blick in dieselben zu werfen. Die Gräfin Sahn hat ihre Bücher Romane "aus ber Gesellschaft" genannt. Sie benft sich freilich unter ber Gesellschaft etwas ganz anderes als wir, aber wir können sie immerhin auch in unserem Sinne beim Wort fassen: es sind in der That soziale Romane, sehr verunglückte freilich. Indem in den meisten dieser aristo= fratischen Frauenromane der Kultus gerade des Außenwerks der Aristofratie, in seiner Loesielosigfeit, auf die Spite getrieben ist, werden sie förmlich zu destruftiven Schriften, die eine richtige Erkenntnis und Würdigung des Wesens der Aristokratie weit

mehr beeinträchtigen als gar manche polizeilich verbotene, von bärtigen Litteraten geschriebene Bücher.

Zwei fremde Romanschriftsteller haben in neuerer Zeit in Deutschland einen wahrhaft beispiellosen Erfolg gehabt: Walter Scott in den zwanziger, Gugen Sue in den vierziger Jahren. Sie vertreten die beiden äußersten Pole des sozialen Romans. Wer jett, nachdem wir die großen Lehrjahre unserer kleinen Revolution durchgemacht, Scotts Romane wieder zur Hand nimmt, der staunt gewiß darüber, wie er dieselben heute mit so ganz anderem Auge lieft als vordem. Welchen grundverschiedenen Sinn haben diefe Schilderungen der altenglischen Aristofratie und des Bürgertums wie der patriarchalischen Zustände Hochschottlands jett für uns gewonnen, wo wir mitten im sozialen Kampf= getümmel stehen! Jest merkt man erst, daß nicht das historische Beiwerk, sondern der soziale Kern den eigentlichen Grund: charakter dieser Romane bildet. Sett fühlt man erst, wie lächerlich es war, daß man vordem bald diesen, bald jenen deutschen Romandichter den deutschen Walter Scott genannt, wo wir doch erst das Bewußtsein eines fest historisch gegliederten Gesellschafts: lebens wie das englische wiedergewinnen müßten, um deutsche soziale Romane von innerer Verwandtschaft mit diesen englischen schaffen zu können. Der soziale Inhalt wurde bei den Romanen Sues von der großen Masse viel rascher herausgefunden als bei Walter Scott, weil er sich dort als Verneinung der bestehenden Gesellschaft darstellt. Man glaubte jett erst den sozialen Roman gewonnen zu haben, den man doch längst besaß. Den Deutschen fänat mehrenteils die Politik immer erst da an, wo die Opposition anfängt, darum ist eine erhaltende und aufbauende Politik für so viele geradezu das klassische "hölzerne Gifen" der logischen Lehrbücher. In einer Zeit, die von großen sittlichen und sozialen Gärungen kaum minder trüb aufbraufte als die unserige, hat Rubens den wilden Jubel der Sinnenlust, den ent= fesselten Dämon des irdischen Menschen, den Rausch der geilen Lüsternheit in unverhüllter Nachtheit ungleich keder gemalt als

je einem französischen Neuromantifer gelungen ist; aber wir dürfen nicht vergessen, daß er neben diese nahezu unsittlichen Bilder bas jüngste Gericht und den Sturz der bosen Engel gestellt, und daß ihm die hier zum Abgrund niederstürzenden Teufel, wie sie sich vergeblich zähnefletschend gegen die Lanzen der Erzengel aufbäumen, gerade am trefflichsten gelungen sind. Auch der soziale Roman der Franzosen malt die Sünde möglichst nacht, aber das Gericht, welches der Dichter daneben stellt, ist kein jüngstes Gericht, und die poetische und sittliche Gerechtigkeit wird darin schneibender verletzt als in dem koketten Abbild der Unzucht und Niedertracht felber. Rubens, der im Stile feiner Zeit soziale Romane malte, war auch ein Staatsmann. Sollen wir Viftor Hugo, Sue, G. Sand 2c., die ja auch auf kurze Frist Staats: männer neueren Stiles gewesen sind, mit dem alten Maler als Staatsmann vergleichen? Nirgends haben die Frangofen Aberwißigeres zu Tage gefördert als in den praktischen Lösungs: versuchen der sozialen Frage, und kein Litteraturzweig ist bei ihnen entsprechend zu ärgerem ästhetischem Aberwitz ausgewachsen als der soziale Roman.

Man zeige mir einen wirklichen Dichter, der einen modernen Roman geschrieben hat, ohne dessen Charaktere als in den Unterschieden der verschiedenen Stände gewurzelt zu entwickeln, und ich will daran glauben, daß ein Unterschied der Stände auch nicht mehr in der Natur und in dem Bewußtsein des Volkes wurzle. Ein Mensch, der keiner besonderen Gesellschaftsgruppe angehört, sondern nur dem allgemeinen Staatsbürgertum, ist für den Romandichter ebensosehr ein Unding als ein allgemeiner Baum, der nicht Siche, nicht Buche, nicht Tanne für den Maler. Und nicht bloß im Wein ist Wahrheit — auch in der Poesie.

Für das Studium der Volkssitten ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erstaunlich viel gethan worden. Meint man, der überreiche ungeordnete Stoff, der hier zusammengetragen ist, habe bloß den Vert einer Kuriositätensammlung oder bloß antiquarischen Wert, sofern er den letzten Widerschein einer vers

finkenden Welt festhält? Für uns hat die Fülle dieser Studien zu allererst eine großartige soziale Bedeutung. Denn die noch sortlebende Sitte des Volkes, deren stärkste Triebkraft gerade in den unteren Volksschichten sitt, ist uns Brief und Siegel für das noch keineswegs erstarrte Schaffen und Weben des Sondergeistes im Volke. Diese derben Unterschiede der Volkssitten werden sosort erlöschen, sowie eine organische Gliederung der Gesellschaft aus der Natur des Volkslebens verschwunden ist. Alsdann wird es Zeit sein, an das ewige Reich des Sozialismus zu denken. Nur die nivellierte äußere Kruste der Gesellschaft, die den modernen abstrakten Vildungsmenschen in sich faßt, hat jetzt schon keine eigentümliche Sitte mehr.

Das vielfach bis zur äußersten Grenze getriebene Sondertum des Volkslebens ist der tiefste Jammer und zugleich die höchste Glorie Deutschlands. Unser Bestes und unser Schlechtestes wurzelt in demselben, nicht seit heute oder gestern, sondern seit es eine beutsche Geschichte gibt. Hier die Eigenart und Frische unseres geistigen Schaffens, der Umeisenfleiß unseres industriellen Lebens, jene zähe, elastische, verjüngende Kraft, welche unsere Nationalität nie ganz zerknicht werden ließ, welche wirkte, daß der deutsche Geist, wenn er in einem Lunkte gebrochen schien, in zehn anderen gleichzeitig um so gewaltiger in die Höhe strebte. Auf der anderen Seite Zwietracht, Zersplitterung, der Jammer des ebenfalls niemals auf allen Punften zugleich niederzubeugenden Partifularis= mus. Schon geographisch ist Sondergeist und Einigungstrieb im beutschen Volksleben dargelegt in dem "individualisierten und zentralisierten Land", wie ich es in dem ersten Bande dieses Werfes geschildert habe. Zu jenen örtlichen Gruppen, deren bunte Mannigfaltigfeit ich am gedachten Orte nur andeuten, nicht ausmalen konnte, gesellen sich die ideellen Besonderungen der Gesellschafts: freise. Es kann dem Blick wohl schwindeln, wenn sich ihm dieses Gewimmel des Einzellebens aufthut. Wie den deutschen Volks: ftämmen der Stempel der gesonderten Bolfspersönlichkeiten schärfer eingeprägt ist als den Gliedern irgend einer anderen Nation Europas, fo geht auch die Sonderung der Gefellschaftsschichten bei uns noch am tiefsten. Aber zugleich besitzen wir auch den stärksten Bebel, unberechtigte soziale Schranken niederzuwerfen: Die all= gemeine Geistesbildung. Gine Nation von Dutenden von Stämmen, Stätchen und Gefellschaftsgruppen, und zugleich eine Nation von Denkern! Diefer Gegensatz bildet das Tragische im deutschen Nationalcharafter. Der auf die Spitze gestellte Widerstreit eines natürlichen, angestammten Sondergeistes mit einem uns nicht minder angeborenen Einigungstrieb hat unfer soziales Leben zu dem interessantesten und lehrreichsten, zugleich aber auch zum kummervollsten gemacht. Es ist deutsche Urt, die eigenen Schmerzen barüber zu vergessen, daß man an ihnen physiologische Studien über die Natur des Schmerzes macht. Die sozialen Kämpfe werden bei uns am tiefsten ausgekämpft werden. Mag Frankreich den Ausgangspunkt kommender sozialer Revolutionen bilden, Deutschland wird doch der Zentralherd derfelben werden, das Schlachtfeld, wo die Entscheidung geschlagen wird. Wir wollen jeden redlichen Streiter in diesem Kampfe ehren, nur soll man uns nicht wegleugnen, daß das letzte Recht für beide Parteien in der eigensten Art des deutschen Volkes wurzle: der soziale Sondergeist nicht minder als der soziale Einigungstrieb. Der Zug der Zeit wird bald den einen, bald den anderen in den Vordergrund schieben, ausrotten wird er weber ben einen noch ben anderen. Der unbefangene Staatsmann wird beiden ihr Recht zu mahren miffen. Die Vorrechte einzelner Stände follen Korporationsrechte aller Stände werden. Ich fage Korporationsrechte; denn nur aus dem Individuellen feimt ein gesundes Leben. Diese vom modernen Staats: und Rechtsbewußtsein wie von der Humanität gleicher: weise geforderte Gleichheit herzustellen, nimmt der außebnende Liberalismus die korporativen Rechte allen weg. Ich möchte sie allen geben, jedem nach feiner Urt, weil ich nicht bloß den Drang nach sozialer Ausgleichung, sondern auch den Sondergeist im Volke erfenne und ehre.

Das entartete, überzivilisierte römische Altertum am Bor-

abend seines Zerfalles konnte sich eines gründlichen Respektes vor den deutschen Barbaren nicht erwehren, als es wahrnahm, auf welche tief sittliche Grundlage das Familienleben bei diesem Volke gebaut war. Mit der im engen Kreise fest beschlossenen Familie haben wir unsere erste sittliche Ehre auf dem Schauplatze der Weltgeschichte eingelegt. Die Familie ist aber die oberste Voraussetzung der Gesellschaftsgruppe. In dem Idealbilde des mittelsalterlichen deutschen Abels krystallisserte sich das Familienbewußtssein zum Standesbewußtsein. Die engere Gruppe der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatzu dem fessellsch ins Weite schweisenden vereinsamten Individuum trägt bei uns die historische Weihe. Sie warb uns unsere erste Ehre, sie sollte uns billig auch unsere letzte werben.

Das genoffenschaftliche Leben ist uralt beim deutschen Volke, aber eine Kaste hat es bei uns nie gegeben wie bei den Orientalen, nicht einmal eine Priesterkaste. Auch eine politisch bevorzugte, herrschende Aristokratie gehört wenigstens nicht der Urzeit unserer Volksgeschichte an. Sondergeist und Cinigungstrieb ergänzte sich in jenen grauen Tagen, wo die Sittentiefe deutschen Familienlebens den Römern Respekt einflößte. Wie heute die allgemeine Bildung einigend wirkt, so wirkte dies damals das Gemeingut der Volkspoesie in Sitte und Sage, Lied und Spruch. Merkwürdigerweise brachte just das Zeitalter des Zopfes, wo das foziale Bewußtsein überhaupt am ärgsten getrübt, am tiefsten er= schlafft war, die Fabel von einer altdeutschen "Bardenzunft" auf, welche die Volksdichtung standesmäßig in Pacht gehabt hätte. Höhere Bildung ift gewiß nicht jedermanns Sache: ihre Pflege füllt darum einen Beruf, nicht aber einen gesellschaftlichen Stand. Es mag uns als ein Wahrzeichen gelten, daß die Gelehrten gerade damals einen eigenen Stand, eine besondere Kafte usurpierten, als der gesunde korporative Geist am tiefsten in Deutschland gesunken war. Und am Ausgange des Mittelalters, wo sich das Ständewesen durchaus veräußerlicht hatte, thaten sich vollends sogar die Poeten zu einer wirklichen Zunft zusammen.

Ein anderes Wahrzeichen tröstlicherer Art möge dem gegenüberstehen. Es ist die der Gegenwart eigentümliche Freude der höheren Stände an der Poefie und dem Gefang des gemeinen Mannes, am Volkslied. Sie ist ein soziales Phanomen, ein Triumph des Einigungstriebes, der durch alle Stände geht, und des edelsten Sondergeistes gleicherweise. Für den Genius gibt es feine gesellschaftliche Schranke, im Gegenteil, er überbrückt dieselbe, wo er sie vorfindet, und der große moderne Doppelstand der Gebildeten und der Bildungslosen zieht einen dicken Duerîtrich unbarmherzig mitten durch alle Standesgruppen. So beugt sich der vornehme Mann, indem er das arme kleine Lied des Bauern als ein köstliches Kleinod in den Schatz seiner Bildung aufnimmt, vor dem fünstlerischen Genius im Volke. Der Volks: gefang, der jetzt in allen Prunkfälen heimisch wird, ist gleich einem Regenbogen bes Friedens, ber fich über alle Stände fpannt. Das Reale ift die gefellschaftliche Sonderung, das Ideale die Einigung. Dem gemeinen Mann, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot ift, gab Gott, daß er singe, damit im Berständnis dieser schlichten Lieder die überfättigte vornehme Welt auch wieder einmal einfältig sich fühlen könne wie geringe Leute. Gemahnt dies nicht an das Wort der Schrift: "Und den Armen wird das Evangelium gepredigt?"

## Drittes Kapitel.

## Die Wissenschaft vom Volke als das Urkundenbuch der sozialen Volitik.

Das Studium des Volkes sollte aller Staatsweisheit Unfang sein und nicht das Studium staatsrechtlicher Systeme. Die Staatsmänner früherer Jahrhunderte reichen gewiß durchschnittlich in gründlicher Schule den unserigen das Wasser nicht, schauten aber alltäglich frischeren Auges in das leibhafte Volksleben und führten darum ihr Regiment mindestens mit einer praktischen Sicherheit, die jetzt gar selten geworden ist.

Die "Wissenschaft vom Volke" gehört zu den noch nicht existierenden Hilfszweigen der Staatswissenschaften. Ist das nicht seltsam? Das Volk ist der Stoff, an welchem das formbildende Talent des Politikers sich erproben, das Volksleben das natürliche Element, dem er als Künstler Maß und Ordnung setzen soll. Wie läßt sich da eine Wissenschaft der Politik denken, die nicht begänne mit der Naturgeschichte des Volkes? Es wird aber noch eine Zeit kommen, wo man auf den Universitäten Kollegien lesen und im Staatsexamen Noten erteilen wird über die "Wissenschaft vom Volke".

In dem ersten Bande dieses Werkes habe ich Grundzüge und probeweise Ausführungen zu einer sozialen Volkskunde von Deutschland zu geben versucht. Auf die soziale Volkskunde, die das Volk darzustellen hat nach seinen gesellschaftlichen Zuständen in der Begrenzung eines bestimmten Landes, eines bestimmten Zeitraumes baut sich die wahre Gesellschaftswissenschaft erst auf. Die naturgeschichtliche Beobachtung von Land und Leuten ist der Stein, den die Bauleute der theoretischen Konstruktion so lange verworfen hatten, den aber die Gegenwart wieder zum Eckstein macht.

Mit einer oft wahrhaft komischen Leichtfertigkeit nimmt heutzutage jede Partei die Zustimmung des Volkes für sich in Unsspruch. Und doch besitzen von Hunderten, die also Berufung einzlegen, gewiß nicht zehn eine weitere gründliche Kenntnis als von dem sie zunächst umgebenden winzigen Bruchteil des Volkes. Das Studium des Volkes als einer sozialen und politischen Persönlichsteit macht sich nicht so im Vorübergehen; es fordert die volke Forscherkraft eines ganzen Menschenlebens.

Wo sind die Organe des Volkes? Die Tagespresse ist nur das Organ eines beschränkten Teiles desselben, wenn wir recht weit greifen wollen, der gebildeten Schicht. Die Kammern sprechen noch viel weniger das in sIndividuelle gezeichnete Charakterzbild des Volkslebens aus, denn die Abgeordneten gerade der orizginellsten und interessantessen Volksgruppen, der unteren Schichten, sprechen in der Regel gar nichts. Nur durch förmliche unermüdzliche Entdeckungsreisen unter allen Klassen des Volkes, durch ein immer waches Auge für all die kleinen Wahrzeichen, welche im täglichen Leben, in jeder Regung einer öffentlichen Meinung herzvorbrechen, wird man allmählich auf den Grund gehende Resultate über die bürgerliche und politische Natur bestimmter Volksgruppen zu gewinnen im stande sein.

Clemens Brentano hat ein wunderschönes Wort gesprochen von den Mysterien des Naturlebens, die nur dann den Wanderer "besreundet anschauen", wenn er überall hin ehrfurchtsvolle Hinzabe mitbringt. Und der Dichter sagt von sich:

"Weil ich alles Leben ehre, Scheuen mich die Geister nicht!"

So schauen uns auch die Mysterien des Volkslebens nur dann befreundet an, und seine Geister scheuen uns nicht, wenn wir alles Leben ehren. Ein jeglicher will aber gemeiniglich nur das Leben im Volke ehren, was in die fertige Form seiner vorgesaßten Schulsätze paßt, darum fliehen ihn die Geister, und Famulus Wagner sieht nichts als einen großen Ludel.

Ist es nicht auffallend, daß die demokratische Partei, welche

doch das "Bolf" am meisten im Munde führt und den all: gemeinen Begriff bes Bolkes mit Bucherzinsen ausbeutet, in ihrer Presse so wenig thut, das Volks- und Gesellschaftsleben in seinen Einzelzügen zu durchforschen? Ueber ihrer Theorie vom Bolke sind ihr die Thatsachen des Bolkslebens abhanden gekommen. Darum find unfere Bildungsdilettanten viel besser aufgelegt für die demokratische Lehre, als der ungebildete gemeine Mann. Im Gegensatzu dieser schulgerechten Demofratie. die so wenig auf wahre Volkssympathien rechnen kann als der schulgelehrte Konstitutionelle und Absolutist, bleibt es ein großer Ruhm der engeren Fraktion der sogenannten Sozialdemokraten, daß sie auf die Enthüllung der Zustände einer wenigstens vereinzelten Gesellschaftsgruppe mit der begeisterten Liebe des For= schers eingegangen sind. Daher auch ihre praktischen Erfolge. Die Sozialdemofraten blieben freilich in der Cinseitigkeit stecken, daß sie die verhältnismäßig kleine Schicht des städtischen und Fabrikenproletariates als gleichbedeutend mit der Gesamtheit der "arbeitenden Klassen" oder wohl gar des "Bolkes" nahmen. Auch sie vermochten es nicht, alles Leben zu ehren. Aber sie gaben doch unzweifelhaft den Anstoß, daß über die soziale Natur dieser einzelnen Broletariergruppe weit umfassendere Aufschlüsse zu Tage gefördert wurden, als über fast irgend ein anderes Glied der Gefellschaft. Durch die umfangreiche Polemit, welche sie hier angeregt, geschah es, daß wir auf diesem einzelnen Bunkte fast auß: schließlich genügenden Stoff zu einem Kapitel der Wissenschaft vom Volke vorbereitet finden.

Um so mehr ist es aber zu verwundern, daß die Soziale demokraten, da sie doch ein bestimmtes Bruchstück der Gesellsschaft in seiner Besonderheit studiert haben, als beispielsweise das Pariser Arbeiterproletariat, nun eine Theorie entwickeln, welche stillschweigend für diese kleine Gruppe der Pariser Proletarier die Gesellschaft von ganz Europa, ja des ganzen Erdballes unterschiebt. So gaben sie die beste Frucht ihrer Erforschung der bestimmten Volkspersönlichkeit der Proletarier, die doch nur im

Gegensatz zu anderen individuellen Gebilden der Gesellschaft sich selbständig abhebt, freiwillig wieder verloren. Je tieser man in die Einzelkenntnis der Gesellschaft eindringt, desto mehr wird man erkennen, daß eine soziale Politik, welche für alle gesitteten Bölker gelten soll, ein Widerspruch in sich selber ist. Die deutschen Gesellschaftszustände sind ganz andere als die französischen, die englischen 2c., das Bolk ist in allen Stücken individuell.

Aus dem Individuellen heraus, auf der Grundlage der Wissenschaft vom Volke muß die soziale Politik aufgebaut werden. Jede gefellschaftliche Reform hat nur bann für uns einen Wert, wenn sie die natürliche Frische und Eigenart des Volkslebens nicht antastet. Denn diese Eigenart bedingt die Kraft des Volkes. Bei den höheren Ständen zeigte es die neuere Zeit eindringlich genug, wie die foziale und sittliche Erschlaffung mit dem Berblassen der Driginalität Hand in Hand geht. Die bäuerlichsten Bauern, die bürgerlichsten Bürger, die wahrhaft adeligen Edelleute sind auch immer die tüchtigsten gewesen. Ihr flagt, daß die ganzen Männer, die originellen Naturen, deren es zu unserer Bäter Zeit noch weit mehr gab, im Aussterben begriffen sind! Aber solche Naturen erhalten sich nur bei gewissen festgeschlossenen, Wer den Ständen ihre Originalität abfozialen Gruppen. schleifen will, der muß auch auf die Driginalität bei den ein= zelnen Charafteren Verzicht leisten. Und doch sind diese bereits halbwegs ausgestorbenen Driginalfiguren von jeher die wahren Flügelmänner der gediegenen Ehren und guten Sitten gewesen in den breiten Frontreihen der bürgerlichen Gesellschaft.

Ich will in diesem Buche kein soziales System aufstellen, feine neue oder alte Lehre der sozialen Politik. Ich bescheide mich, anspruchslose Beiträge zusammenzureihen zur Wissenschaft vom Volke als dem Duellenbuche aller echten Staatskunst. Die Zustände der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland sind dabei fast ausschließlich in Betracht gezogen worden, denn auch für das soziale Leben gilt die Schranke der Nationalität. Uns dem Kleinen, Beschränkten und Einzelsten heraus arbeitend,

möchte ich in einer möglichst großen Külle von Lebensbildern und Thatsachen darlegen, welcher Reichtum an mannigfaltiger Geftaltung selbst in der modernen Gesellschaft noch sich aufthut. Ich möchte den praftischen Staatsmännern als ihre heiligste Pflicht vors Gewissen führen, dieser Vielgestalt der sozialen Gebilde in der Politik gerecht zu werden, auf die Individualität bes immer noch reich gegliederten Volkslebens ihre Systeme zu gründen, nicht umgekehrt nach vorher entworfenen und wenn auch der Joee nach noch so sehr berechtigten Systemen das Volks: leben zu modeln. Wer die moderne Gesellschaft nur von obenher in allgemeinen großen Ueberblicken betrachtet, dem mag sie nivelliert oder zur vollständigen Nivellierung reif erscheinen; wer aber hinabsteigt in die Tiefen des Volkslebens und aus dem Kleinen und Einzelnen heraus sich fein Wissen schöpft, der wird überall noch sehr streng und im wesentlichen gesonderte Gruppen wahrnehmen. Ueber die Rolle, welche den ständischen Gruppen im modernen Staatsrecht zugeteilt werden foll, kann man verschiedener Ansicht sein, aber den Bestand und die innere Notwendigkeit dieser Gruppen muß man entweder gelten lassen, oder man muß auch den Mut haben, sich zu der letten Konsequenz, zum Sozialismus zu bekennen. Ein drittes ist nicht möglich.

In diesen wenigen Worten ist die ganze Tendenz des vorsliegenden Buches ausgesprochen. Der Verfasser bescheidet sich, beobachtet, untersucht und geschilderr zu haben; er will sein neues System gründen und ist kein Agitator. Die "Resorm der Gesellschaft" ist zu einem so gedankenlosen Stichwort gesworden, daß ein Mann von Geschmack dasselbe eigentlich nur noch mit Vorbehalt in den Mund nehmen dars. Man hat in diesem Buch nach Rezepten zur Abhilse unserer gesellschaftlichen Notstände gesucht und hat keine solchen Rezepte gesunden. Indem man aber dergleichen suche, bewies man gerade, daß man die eigentliche Tendenz des Buches misverstanden hatte. Es ist ja eben zur Widerlegung derjenigen Leute geschrieben, die Rezepte zur sozialen Radikalkur machen. Mit solchen Rezepten

lockt man feinen Hund vom Dfen. Vorerst müssen wir die Gesellschaft erkennen, wie sie ist; dazu wollte ich mitwirken. Vorschläge zur Abhilse einzelner örtlicher Mißstände werden sich überall von selbst ergeben. Der Arzt aber, der zur Hauptkurschreitet, bevor er die Diagnose vollendet hat, ist ein Pfuscher, ein Charlatan. Nur insofern in der Erkenntnis der Gesellsschaft bereits die Resorm der Gesellschaft vorgebildet ist, nur insoweit kann auch jett schon von letzterer die Rede sein.

Ganz geflissentlich habe ich nicht allgemeine Kategorien wie der Freiheit, der Wohlfahrt, der Bildung 2c. an die Spike gestellt, um nach diesen meinen Stoff anzuordnen, um abzuurteilen, was danach gut und schlecht sei in unseren bestehenden Gesellschaftszuständen. Wer hier Urteilssprüche auf den Grund solcher allgemeinen Kategorien sucht, der hat abermals die Grundider des ganzen Buches mißverstanden. Denn gerade darum schildere ich ja die Besonderungen der Gesellschaft, um anschaulich zu machen, daß solche allgemeine Kategorien praktisch ganz bedeutungslos sind, daß die Bildung des Bauern ganz anderartig ist und sein muß als die des Bürgers, daß die Wohlsahrt beider auf ganz verschiedenen Grundlagen beruht, daß die Freiheit der ganzen Gesellschaft nur durch die in ihrer Eigenart möglichst ungestörten Entwickelungen der einzelnen Gruppen gewahrt ist.

Ein Grundgedanke ganz anderer Art als jene so vielsach mißverstandenen allgemeinen Begriffe war es, der mich begeisterte und der zugleich, wie ich glaube, die sittliche Tendenz des Buches in sich schließt, der Gedanke: daß nur durch die Rückschränkung und Selbstbescheidung das soziale Leben gesbeschränkung und Selbstbescheidung das soziale Leben gesbessert werden könne. Der Bürger soll wieder Bürger, der Bauer wieder Bauer sein wollen, der Aristokrat soll sich nicht bevorrechtet dünken und nicht allein zu herrschen trachten. Den Stolz möchte ich in jedem wecken, daß er sich mit Freuden als ein Glied desjenigen Gesellschaftskreises bekenne, dem er durch Geburt, Erziehung, Bildung, Sitte, Beruf angehört und mit

Verachtung jenes geckenhafte Wesen von sich weist, mit welchem der Emporkömmling den vornehmen Mann spielt und sich zu bekennen schamt, daß sein Vater am Ende gar ein ehrsamer Schuster oder Schneider gewesen. Diese Rolle des einfältigen Emporkömmlings spielen gegenwärtig fast alle Stände, die echten Bauern allein ausgenommen; darum habe ich auch die Bauern so ganz besonders ins Herz geschlossen. Neue, Buße und Umsehr des Einzelnen ist hier "Resorm der Gesellschaft". Mein Buch ist, wenn man will, in diesem Sinne ein asketisches, und jene oberste sittliche Tendenz der Selbstbescheidung des Individuums wie der Gesellschaftsgruppen ist zugleich eine christliche.

Vorerst fann der Brivatmann nur in der Art wirkungs: reich fozial reformieren, daß er persönlich das Beispiel gibt zu einem ernsteren, strengeren, bescheideneren Familien: und Gesell: schaftsleben. Wir sehen schon seit längerer Zeit (1851) überall in Deutschland hervorragende politische Talente freiwillig von der Bühne des öffentlichen Wirkens abtreten, die Rammern, das Staatsamt verlaffen, wo eben jenes Wirfen aufgehört hat, ein unmittelbar erfolgreiches zu sein. Die wenigen übrig gebliebenen Eiferer der weiland politischen Parteien machen ihren Freunden einen bitteren Vorwurf aus diesem Rücktritt, den sie eine Fahnenflucht nennen. Wir können es im Gegenteil nur loben, wenn sich unfere besten Männer nicht zwecklos abnuten. Der Begriff des öffentlichen Lebens und Wirfens wird in der Regel viel zu eng gefaßt, und ber Ebelmann auf feinen Gütern, ber Bürger und Bauer in dem engen Kreife seiner Gemeindemitbürger fann gegenwärtig oft ein viel tiefer gehendes politisches Wirken ent= falten als der Staatsmann im Kabinett oder der Ubgeordnete in der Rammer. Er fann soziale Politik treiben und wird seine Reform der Gesellschaft vorläufig bei der Reform der Sitte seines eigenen Hauses anzufangen haben. Darin unterscheidet sich die gegenwärtige Epoche von der vormärzlichen, daß sie das politische Element gründlicher erkennt und im stillen durchbildet in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, während jene

Epoche diese Kreise gerade als die den politischen entgegengesetzten ausah. Es ist der Fortschritt von der reinen zur angewandten Politis. Zur Zeit des jungen Deutschlands schrieb ein Autor dieser Schule: "Der politische Mann müsse jetzt notgedrungen der Familie sich entsremden, er ruse seiner Frau zu, die ihn für sich und seine Häuslichseit in Anspruch nehmen wolle: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich gehöre dem Jahrhundert an, ich bin Nationalgardist!" Heutzutage würden wir umgekehrt sagen: gerade weil der politische Mann seinem Jahrhundert angehört (er braucht darum übrigens nicht Nationalgardist zu sein), gerade darum hat er zu schaffen mit seinem Weibe, mit der Familie, mit Haus und Herd als der ersten Basis seiner politischen Wirksamseit.

An die Stelle des weiland poetischen Weltschmerzes ist ein politischer getreten. Es ist durchaus Mode geworden, über das Trostlose unserer Lage die Achseln zu zucken und das Elend unserer gegenwärtigen öffentlichen Zustände zu bejammern. Wer das nicht thäte, der würde für borniert oder als ein frivol gleichsgültiger, ganz unpatriotischer Mensch gelten.

Es ist aber ein wirklich großer, die Zukunft verbürgender Zug in unserer Zeit, daß man sich dem Studium der Bolkszustände überall so eifrig wieder zuwendet. Was gegenwärtig für die kircheliche und soziale Heilung der gesellschaftlichen Gebrechen geschieht, ist nichts geringes. Die schrittweise Abhilse im kleinen und einzelnen ist hier der einzig richtige Weg. Dabei haben wir jetzt Zeit, jene allgemeinen politischen Ideen, welche wir seit zwanzig Jahren rastlos verschlungen haben, ruhig zu verdauen. Die Zeitungsartisel und die Kammerdebatten werden freilich sehr mager bei diesem Verdauungsprozeß. Es war ganz in der Ordnung, daß wir, da wir uns im Jahre 1848 wohl als teilweise politisch unterrichtet, nicht aber als politisch erzogen erwiesen haben, wieder eine Zeitlang in die Lehre der Selbsterkenntnis geschickt werden.

Dies ist die Politik der Gegenwart. Die vordem so gangbare Phrase von einer Politik der Zukunst ist verstummt. Wir mußten der Reihe nach von der neu entdeckten Bühne, dem Drama, der Theologie, Philosophie, Politif 2c. der Zukunft hören, und zwar immer dann, wann Bühne, Drama, Theologie, Philosophie und Politif der Gegenwart am meisten im argen lag. Von der Naturwissenschaft der Zukunft hat man z. B. nicht geredet, weil man mit den köstlichen Ernten der Naturwissenschaft der Gegenwart alle Hände voll zu thun hatte. Zetzt sind nun noch ganz zuletzt die Musiser mit einer "Musis der Zukunft" hinterdrein gekommen.

Das Zeichen des politischen Mannes aber ist es, an der realen Gegenwart trotz all ihrer Härten und Bitterkeiten sestzuhalten, und an einer nationalen Wirksamkeit um so weniger zu verzweiseln, je mehr dieselbe in einzelne enge Kreise zurückzgedrängt ist. Die Musik der Zukunft aber möge der Politiker den Musikern überlassen.

Je mehr der Verfasser sich dem Einzelstudium des Volkslebens widmete, desto fester wurde er auch in der Ueberzeugung, daß nur eine auf die so mannigsaltig gearteten Besonderheiten des Volkstums gegründete, das geschichtlich Gegebene reformatorisch weiter bildende Politif die richtige sei. Und für eine solche Politif möchte er auch den Chrennamen der "konservativen" beanspruchen. Jene kleinen Maßregeln werden bei ihr als die größten sich erweisen, welche den einzelnen Körperschaften ein so reiches Maß der Selbstverwaltung gestatten, als sich immerhin mit der höheren Staatsidee vereindaren läßt, welche den schier verloren gegangenen Stolz, am liebsten der eigenen Gesellschaftsgruppe und keiner anderen anzugehören, wieder wecken, jenes feste Behagen, daß sich jeder in seinem Kreise recht wie in seiner Haut wohl fühlt.

Es ist ein wahrer Herzenswunsch des Verfassers, man möge in den nachfolgenden Beiträgen zur "Wissenschaft vom Volk" ein Aktenstück erkennen, welches bezeugt, daß eine mit liebe-voller Hingabe an Art und Sitte des Volkes unter-nommene Durchforschung der modernen Gesellschaftszustände in letzter Instanz zur Rechtfertigung einer konservativen Sozialpolitif führen müsse.

Erstes Buch.

Die Mächte des Beharrens.



## I. Die Bauern.

Erstes Kapitel.

## Der Bauer von guter Art.

Es ruht eine unüberwindliche konfervative Macht in der deutschen Nation, ein fester, trotz allem Wechsel beharrender Rern — und das find unsere Bauern. Sie sind ein rechtes Driginalstück, dazu kein anderes Volk ein Gegenbild aufstellen fann. Der Gebildete mag konfervativ gefinnt sein aus Bernunftgründen, der Bauer ist es fraft seiner Sitte. In den sozialen Kämpfen unserer Tage hat der Bauer eine wichtigere Rolle gespielt als die meisten ahnen, denn er hat den natür= lichen Damm gebildet gegen das Ueberfluten der französischen Revolutionslehren in die unteren Volksschichten. Nur der träge Widerstand der Bauern hat im März 1848 die deutschen Throne gerettet. Man sagt, die Revolution sei vor den Thronen stehen geblieben; dies ist nicht gang richtig: die Bauern sind vor den Thronen stehen geblieben. Es war aber jene Trägheit keine zufällige, sie quoll vielmehr aus dem innersten Wefen des deutschen Bauern. Der Bauer hat in unserem Vaterlande ein politisches Gewicht wie in wenig anderen Ländern Europas; der Bauer ist die Zukunft der deutschen Nation. Unser Volksleben erfrischt und verjüngt sich fort und fort durch die Bauern. Wenn wir das Bauernproletariat nicht überwuchern lassen, dann brauchen wir uns vor dem gewerblichen und litterarischen nicht sehr zu fürchten. Bei dem Bauernstande wird die Wirtschaftspolitik zur

Spitze aller Staatskunst, und wer hier nicht das Volf in seiner Sitte und Arbeit — das ist sozialpolitisch — studiert, der wird mit dem gesamten Staatsrecht doch keinen Hund vom Dfen locken. Die größten Fehlgriffe, welche der bureaufratische Staat seit fünfzig Jahren begangen, wurzeln darin, daß er das Wesen des deutschen Bauern ganz falsch aufgefaßt und den obersten Grund: satz vergessen hat, daß die konservative Macht des Staates in dem Bauernstande ruht. Die Revolution von 1848 zeigte uns thatfächlich, wie falsch jene Auffassung gewesen. Allein auch die revolutionäre Partei erkannte das politische und soziale Gewicht des Bauern nicht und war weit davon entfernt, in seine Eigenart einzugehen. Ein Volksführer, welcher der Bauern sich zu bemeistern verstünde, würde wahrhaft ein recht fürchtenswerter Volköführer sein, er hätte die wirkliche Mehrheit des Volkes auf feiner Seite, nicht bloß der Ropfzahl nach, sondern auch nach der materiellen und moralischen Macht.

Ich habe mir nun vorgesetzt, im nachfolgenden den deutschen Bauer als politischen und sozialen Charakter zu zeichnen, den Bauer als konservative Potenz im Staate, als den rohen, aber ungefälschten Kern deutschen Wesens; dann zu entwickeln, wo und wie sich die soziale und politische Verderbnis auch bei dem Bauern bereits eingefressen hat. Als thatsächlicher Beleg, als erläuterndes Beispiel wird sich hieran eine Stizze jener Rolle knüpfen, welche der Bauernstand in den Gärungen und Kämpfen der Gegenwart durchgeführt, und den Beschluß möge die Nutzamwendung bilden, die Moral der Fabel, welche ich als Fingerzeig zu einer praktischen Bauernpolitis unseren Staatsmännern recht ins Gewissen schieben möchte.

In dem Bauernstande allein noch ragt die Geschichte alten deutschen Volkstums leibhaftig in die moderne Welt herüber. Der Bauer hat seine Geschichte gelernt, aber er ist historisch. Alle anderen Stände sind aus ihren ursprünglichen Kreisen herauszgetreten, haben ihre uralten Besonderheiten gegen die ausebnende allgemeine Zivilisation dahingegeben, die Bauernschaft dagegen

besteht, wenn auch nicht unberührt von allem Schliff, doch noch in gar fnorriger Eigenart als ein trutig selbständiges soziales Gebilde. Die bäuerlichen Zustände studieren, heißt Geschichte studieren, die Sitte des Bauern ist ein lebendiges Archiv, ein historisches Quellenbuch von unschätzbarem Wert.

Nach der mittelalterlichen Ständelehre waren die Bauern der vierte und letzte Stand. Sie sind aber der naivste, ursprünglichste, in den derbsten Linien angelegte, darum beginne ich hier meine sozialen Sittenbilder mit den Bauern.

Schon dem Auge des Naturforschers stellt sich der echte deutsche Bauer als der historische Typus des deutschen Menschenschlages dar. Bei den Städtern hat sich das Driginalgepräge des Körpers wie des Geistes und der Sitte zu einem Typus der Einzelpersönlichkeit, höchstens der Familie durchgebildet oder auch verflüchtigt. Die förperliche Eigenart des Bauern scheidet sich noch gruppenweise ab nach Ständen und Gauen. Bier finden wir noch in dem einen Gau einen mehr langbeinig hochauf: geschoffenen, in dem anderen einen mehr breitschulterig gedrungenen Menschenschlag, wie sich das durch lange Jahrhunderte in unverfälschter Rasse fortgepflanzt hat. So trifft man z. B. in einzelnen Strichen des Heffenlandes heute noch ausschließlich jene länglichen Gesichtsprofile, mit hoher, nach oben etwas breit ausrundender Stirn, langer gerader Rase und kleinen Augen mit stark gewölbten Augenbrauen und großen Lidern, wie sie durch ben Genremaler Jafob Beder und feine gahlreichen Schüler als stehende Figur in die beliebten gemalten Dorfgeschichten dieser Künstler übergegangen sind. Beim Vergleich dieser Bauerngesichter mit den Skulpturen der Marburger Elisabethenkirche (aus dem dreizehnten Jahrhundert) wird man entdecken, daß sich durch fast sechshundert Jahre derselbe althessische Gesichtstypus unverändert erhalten hat, nur mit dem Unterschiede, daß an jenen Bildwerken die Köpfe von Fürsten, Herren und edlen Frauen gemeißelt sind, deren Züge uns das unverfälschte Stammesgepräge zeigen, mahrend dasselbe jett nur noch bei den Bauern des Landes zu

finden ift. Wer mittelalterliche Gestalten historisch echt zeichnen will, der muß sich überhaupt seine Modelle bei den Bauern suchen. Es erklärt sich dadurch aber ganz naturgemäß, warum die altdeutschen Bildner in einer Zeit, wo man doch sonst viel weniger nach der Schablone zu benken und zu bilden pflegte als in unseren Tagen, ihre Röpfe durchschnittlich so topisch einformia behandelt haben: der ganze Menschenschlag hatte sich noch nicht zu individuelleren Gesichtszügen ausgelebt. Der Umstand aber, daß das gleiche auch heute noch bei den unverfälschten Bauern stattfindet, führt uns zu einer weiteren Thatsache. In der so= genannten gebildeten Welt eriftiert, wirkt der Mensch viel mehr als einzelner; der Bauer dagegen eristiert und wirkt als Gruppe, als Gesamtheit des Standes. Hans führt den Pflug, lebt und denkt wie Kung, aber daß von so vielen Tausenden einer wie der andere den Pflug führt, einer wie der andere lebt und denkt, dies nur ist ihrer aller weltgeschichtliche That und wirft ein so schweres Gewicht in die Wagschale unseres ganzen politischen und sozialen Lebens.

In der gebildeten Welt hat der Einzelne seinen Stil, und der Stil soll den Mann zeichnen. Bei dem Bauersmann hat ber Stamm, der Bau, das Land seinen Stil, nämlich seine Mundart, seine Redewendungen, seine Sprüche, seine Lieder, und dieser Stil zeichnet die großen Volksgruppen. Dieser landschaftliche Stil des Bauern ift aber wiederum ein Stück Geschichte, an welchem berfelbe zäh genug festhält. In einzelnen Gegenden Ungarns, z. B. in der Neutraer Gespanschaft, ziehen die bäuerlichen Nachkommen deutscher Kolonisten des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts heute noch, ihre altfächsischen Lieder und Weisen singend, als Schnitter im weiten Lande umher, während die gebildeten deutschen Einwanderer in fürzester Frist ihre heimische Sprache vergessen und die ungarische annehmen. Auch in Amerika zeigt sich's, wie lange das historische Besitztum des Provinzialdialekts bei dem eingewanderten Bauersmann wider= hält, mährend der Städter meist gar bald nach der traurigen Shre hascht, seine Muttersprache zu vergessen oder zu verwälschen. Und wenn fast alles Andenken an die frühere Heimat bei deutschen Bauernkolonien erloschen ist, dann halten in der Regel noch deutsche Bibeln und Gesangbücher auch für weitere Geschlechter auf geraume Zeit die überlieserte Muttersprache aufzrecht. Wer aber einigermaßen die Mundarten der Bauern besobachtet hat, der wird wissen, daß neben dem Herkommen uralter Ausdrucksweisen die Volkssprache an diesen Büchern immer noch zumeist sich erfrischt und erhält, und also auch hier wieder in sehr festen historischen Boden ihre Wurzeln treibt. Den holsländischen Bauern auf der dänischen Insel Amager, die viele Menschenalter hindurch aufs beharrlichste ihre heimatliche Mundart heilig hielten, konnte man nur dadurch die dänische Sprache beibringen, daß man ihnen mit dänischen Predigern allmählich dänische Bibeln und Gesangbücher aufzwang.

Dagegen mögen andererseits ein paar Züge anschaulich machen, daß auch ein nichtdeutscher Bauernschlag, der mitten unter Deutschen sitzt, sein Volkstum gah bewahrt. Die Wenden in der Lausitz leben ungefähr 200 000 Seelen stark zerstreut unter beutschem Bolfe aber zu eigenen Kirchspielen abgeschlossen. Sie haben ihre Schulen und Pfarrfirchen; es wird in flavischer Sprache gelehrt und gepredigt. Als Ratholiken halten sie fehr streng am Papste, als Protestanten nicht minder fest an Luther. Der gemeine Mann ärgert sich, wenn jemand dem Reformator den Doftortitel nicht beilegt; er spricht stets respeftvoll nur vom Doftor Luther. Vor hundert Jahren war das gleiche wohl im ganzen protestantischen Deutschland der Fall. Mit größter Strenge hält ber Wende an den Bräuchen seiner Rirche fest, und dies mag nicht am wenigsten dazu beitragen, daß er überhaupt fo rein sich bewahren fann in seinem Volksgepräge. Deutscher Schulunterricht, deutsche Juftig und Verwaltung, der Dienst im stehenden Heere und so vieles andere greift zerstörend in die nationale Abgeschlossenheit ein; allein, wie wir es bei Bölfern, deren Stamm und Wefen bedrängt ift, häufig finden: Die Frauen

und Mütter bringen den Männern wieder aus dem Sinn, was von fremdem Einfluß sich festgesetzt hat. Daheim am Herde mag die Frau leicht das ererbte Volkstum bewahren, während der Mann gezwungen ist, im Verkehr und Wandel die schrosse Eigenart abzustreisen.

Die Wenden haben eigene, sehr kriegstüchtige Regimenter im sächsischen Heere gebildet; als fleißige Arbeiter und redliche Dienstboten sind sie auf weit und breit gesucht, und manches schwächliche Leipziger oder Dresdener Kind kommt durch eine wendische Amme zu Kraft und Gedeihen. In ihren Dörfern bewähren sie sich als tüchtige Bauern; man merkt es all ihren Bräuchen an, daß sie von Anbeginn ein ackerbautreibendes Volk gewesen sind. So ist 3. B. den Wirtschaftstieren große Ehre in Sitte und Herkommen erwiesen. Jede Ruh hat ihren eigenen alten Namen, der meist nach den Eigenschaften des Tieres sorg: lich ausgewählt wird, und den Bienen werden die wichtigsten Familienereignisse jederzeit "angesagt". (Letteres findet sich auch in Westfalen.) Dafür ist aber auch der Ackerbau der Wenden immer gesegnet gewesen. Die benachbarten Böhmen bliden sehn= füchtig auf die glücklicheren Wenden, welche an jedem Sonnund Feiertage Ruchen die Fülle effen können. Wenn dem armen böhmischen Bauern ein Sohn geboren wird, dann bindet er ihn an die Spite einer langen Stange und dreht ihn mit dem Gesichte nach der Lausitz hinüber, damit es ihm auch einmal so aut gehen möge wie den Wenden, die dort wohnen.

Das Eigenste der Bauernsprache besteht fast nur darin, daß sie an martiger alter Weise festgehalten hat, die man in den Kreisen der Gebildeten abschliff. So bezeichnet der Bauer z. B. den Tag vielsach noch lieber altmodisch nach dem Kalenderheiligen als durch die tote Ziffer des Datums. In den Taufnamen, die er seinen Kindern gibt, hält er den alten Brauch der Gegend fest, während der Gebildete dabei gewöhnlich nach Grille und Laune verfährt. Viele vor alters bräuchliche Taufnamen würzen ganz ausgestorben sein, wenn sie sich nicht bei den Bauern,

namentlich in Nordbeutschland, erhalten hätten. Man könnte sogar eine Urt örtlicher Statistik der bäuerlichen Taufnamen für einzelne Gegenden aufstellen, so fest hat das Landvolk auch hier nach Landschaftsgrenzen am alten Herkommen gehalten. Das stete Fortvererben gewisser Lieblingsvornamen in einer Familie, welches früher bei dem deutschen Adel so häusig vorkam, jetzt immer seltener geworden ist und nur noch bei Fürstenfamilien sich folgerecht erhalten hat, wird in manchen Gegenden bei den Bauern noch mit Strenge durchgeführt. Sind dann die Glieder mehrerer Zeitstusen gleichzeitig noch am Leben, so muß zum Unterschied, ganz wie bei fürstlichen Häusern, mit Ziffern ausgeholfen werden. Es wird also von einem Hans I., II., III. 2c. geredet oder altertümlicher dem "älteren, mittleren und jüngeren".

Volksfagen haben sich im Munde der Bauern meist rein bewahrt, während sie, wo sich die Gebildeteren derselben bemächtigten, in der Regel sofort verfälscht und willkürlich verziert, d. h. verunziert-wurden. Also auf der einen Seite Ehrfurcht vor dem Ueberlieserten und Selbstbescheidung, auf der anderen mindestens die Eitelkeit, alles durch eigene Zuthat verbessern zu wollen. Was uns noch von altheidnischem Aberglauben, von Sprüchen und Bräuchen, die sich darauf beziehen, überkommen ist, dafür hat die historische Forschung fast ausschließlich den Bauern zu danken. In Zeitläuste, zu welchen keine Geschichte mehr hinaufsteigt, ragt nur noch die dunkle Kunde, welche uns die Bauern bewahrt haben. Je älter die Sagen sind, desto mehr wird der Forscher auf die Dörfer getrieben.

Der Bauer hält selbst da noch an dem Historischen fest, wo es klüger wäre, dasselbe aufzugeben. Er trägt auf dem Schwarze walde und im Hüttenberg in den Hundstagen eine dicke Pelzestappe, weil das eine historische Pelzkappe ist, die sein Urahn auch getragen hat. In der Wetterau in der Gegend von Größenelinden gilt die Bauerndirne für die feinste, welche die meisten Röcke übereinander trägt. Mit sieben übereinander gezogenen Röcken an die Feldarbeit zu gehen, etwa ins nasse Gras oder

ins hohe Korn, ist offenbar fehr unvernünftig, aber es ist historisch. Durch alle ärztlichen Bedenken läßt sich's der Bauer in manchen Gegenden immer noch nicht nehmen, seine Beinkleider durch ben verderblichen, quer über den Magen geschnallten Ledergürtel zu befestigen; man könnte ihm weit eher ein neues Gemeindegesetz als neue Hosenträger aufzwingen. Die Kartoffel hat der Westerwälder Bauer im achtzehnten Jahrhundert, trot allen menschenfreundlichen Kartoffelpredigern, jahrelang den Schweinen und dann den Hunden gefüttert, bevor er sich entschließen konnte, das neumodische Gewächs auch nur versuchsweise auf seinen Tisch zu stellen. Um den Futterfräutern Eingang zu verschaffen, bedurfte es vieljähriger nundlicher und schriftlicher Lehre und Predigt. Zwischen vielen Dörfern findet eine historische Feindschaft statt, deren letten Grund niemand mehr auszuforschen vermag, die aber jedenfalls auf eine uralte, längst bedeutungs: los gewordene Gifersucht zurückbeutet. Was dann früher ernst: liche Fehde gewesen sein mag, das ist jetzt auf gelegentliche Prügelscenen und stehende altherkömmliche Schimpswörter que sammengeschrumpft. Gine solche historische Feindschaft eristiert 3. B. noch jett zwischen vielen Rheindörfern und den etwas weiter landeinwärts gelegenen Nachbarortschaften. Der "Rheinschnafe" gilt als das stehende Schimpfwort für den Bewohner des Rheindorfs, während dieser es dem feldbautreibenden Nachbar mit einem "Karst", dem Walddörfler mit einem "Kuckuck" heimbezahlt. Aber der Haß ift gründlich, denn er ist ein ererbter, und wenn etwa der Romeo eines Montague unter den "Karsten", die Julie eines Capulet unter den "Rheinschnafen" heiraten wollte, so könnte das zu nicht minder ernstlichen Wirren führen wie bei den edlen Geschlechtern von Berona, obgleich feiner der beiden Teile einen eigentlichen Grund für die Feindschaft mehr anzugeben vermag. Biele Dörfer oder auch Dörfergruppen zeichnen sich nicht selten durch seit undenklichen Zeiten feststehende Charafterzüge aus, 3. B. der Grobheit, der Prügelfucht, der Prozeffrämerei u. bgl. - In einem Dorfe am Taunus, beffen

Insaffen seit Menschengedenken wegen der beiden erstgenannten Tugenden berühmt waren, hatten die Schultheißen den gleich= falls historisch gewordenen Brauch, bei Schlägereien die Un= bändigsten nicht in das Ortsaefängnis, sondern zur Verschärfung in ihren Schweinestall zu sperren. In neuerer Zeit aber übertrug die Regierung, um der Robeit der Gemeinde zu steuern, einem "aufgeklärten" Manne das Schultheißenamt, der dann auch jene originelle Strafverschärfung sofort abstellte. ganzen Dorfe gefiel aber diese unerbetene Reform des Gefängnis= wesens so schlecht, daß es sich mit dem Ersuchen an die Behörden wandte, man möge ihnen wieder einen "fräftigen" Mann zum Schultheißen geben, der auch nach Recht und Gerechtigkeit, "wie es vordem geschehen", zu strafen den Mut habe. Und der Schult= heiß, welcher den Schweinestall abgeschafft, konnte nie zu rechtem Respekt gelangen, denn der Schweinestall war im Dorfe ebenso historisch wie die Grobheit und Prügelsucht der Bewohner. Dies hat sich noch im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts zugetragen.

Die Stufenreihe des bäuerlichen Zusammenwohnens und wirfens, der Uebergang der Mansen und Huben zu Marken, Dörfern, Hundreten und Gauen entwickelte sich außerordentlich langsam, weit langsamer als das Städtewesen. Ja das Bauernvolk ist vielfach noch bis auf diesen Tag auf einer der früheren Entwickelungsftufen stehen geblieben. Es bedurfte langer Jahr= hunderte, bis sich die einzelnen Siedelungen zu Marken erweiterten, langer Jahrhunderte, bis sich die Marken wieder zu Dörfern zusammenzogen. Ein so langsames Vorwärtsgehen zeugt von historisch beharrendem Geiste. Allein man hat, wie gesagt, nicht einmal mit diesem langsamen Gang überall Schritt gehalten. Das Suftem der einzelnen Gehöfte ftatt der Dörfer besteht befanntlich noch in manchen Gegenden Deutschlands, und ebenso bekannt ist's, daß wir in dem Hofbauern den treuesten Bewahrer väterlicher Sitte, den echtesten historischen Bauer besitzen. Underwärts ist man sogar bei dem Nebergangszustande stehen geblieben,

wo die Marken sich in eine übergroße Anzahl ganz kleiner Dörfer zusammenzogen. So auf dem Westerwalde. Wenn wir dort Dörfer mit 6-9 Häusern und 40-50 Einwohnern finden, aber die Ortschaften so dicht gesät, daß ihrer wohl ein Dutend sich mit einer einzigen Pfarrei begnügen können, dann läßt uns dies erst die Berichte alter Schriftsteller begreifen, wie wenn etwa der Fuldaer Unnalist erzählt, ihm Jahre 875 am 3. Juli sei das Dorf Ascabrunno (Cschborn) im Niddagaue durch ein plötlich entstandenes Hochgewitter also zerstört und gänzlich vernichtet worden, daß alle Bewohner umgefommen und keine Spur von dem Dorfe mehr übriggeblieben sei. Das Aufgehen so vieler fleiner Dörfer in eine geringere Anzahl größerer Gemeinden wurde aber in der Regel durch die Gewalt äußerer Ereignisse und keineswegs durch planmäßige Veranstaltung der Bewohner bewirft. Fast überall, wo die alten Weiler zu größeren, weiter auseinander gerückten Ortschaften sich zusammengezogen haben, beutet die Geschichte ober Sage auf eine große Zahl "ausgegangener" Dörfer zurud, von denen es aber fast durchweg nachweislich ist, daß sie in den Jehden des Mittelalters, im Bauernkriege, oder im dreißigjährigen Kriege, oder durch eine Bestilenz u. dal. vernichtet wurden. Die Bewohner hätten gewiß bis auf diesen Tag den Uebergang in größere Gemeinwesen nicht vollbracht, wenn sie nicht durch die Wucht der Ereignisse dazu gezwungen worden wären. Selbst zu durchgreifenden Wirtschaftsreformen konnte der Bauer oft genug nur durch Krieg und Hungersnot getrieben werden. So herrschte in vielen Gegenden Deutschlands bis ins fiebzehnte Jahrhundert ein höchst unnatürliches Uebermaß des Weinbaues auf ganz undankbarem Boden. Erst als im dreißigjährigen Kriege das Land verödet war und der Anbau wieder wie von vorn begonnen werden mußte, beschränfte man die Weinfultur auf die günstigeren Lagen. Es gehört dies wohl zu den wenigen Segnungen jenes traurigen Krieges. Aber auch nur einem Kriege hatte es gelingen fönnen, als der große Wirtschaftspolitifer einzugreifen und für

ganze Gaue den Fortschritt der "Teilung der Arbeit" einerseits, der "Konföderation der produktiven Kräfte" auf der anderen Seite durchzuführen. Der Bauer hat am längsten gezögert, den Schritt vom Familienleben zum Gemeindeleben zu thun, und gar von der Idee der Gemeinde zur Staatsidee hat er sich bis zur Stunde noch nicht vollauf erheben können. So ist der deutsche Bauersmann wohl national mit Leib und Leben, Geist und Herz und Sitte, aber die bewußte Idee der Nationalität ift ihm so gewiß noch nicht aufgegangen, als er sie in seiner Beschränkung in der That auch gar nicht nötig hat. Sein Standpunkt angesichts des Staates und der Nation ist gleichsam ein Stand der Unschuld, er hat noch nicht vom Baume der Erfenntnis gegessen, seine hiftorische Sitte ist sein politischer Ratechismus. Ich stelle diesen Satz hier allgemein hin, obgleich wir weiter unten sehen werden, daß er so allgemein nicht mehr ganz richtig ist, und daß sich gerade an die Ausnahmen wichtige Folgerungen knüpfen.

Wenn man übrigens von der historischen Pietät des deutschen Bauern spricht, dann darf man nicht vergessen, daß diese Bietät ganz einseitiger Natur ist und sich in der Regel nur auf das beschränkt, was den Bauer selbst und unmittelbar angeht. Er hat die größte Pietät gegen das alte baufällige Haus, das fein Großvater erbaute, und mit welchem er keine Verbefferung. feinen Umbau vornehmen mag; aber gegen die denkwürdigen Trümmer der Burg, die sich über seinem Dorfe erhebt, hat er gar keine Pietät und bricht ganz wohlgemut die Werksteine heraus, um seinen Garten damit zu umfrieden, oder reißt die kunstreiche Steinmetenarbeit der gotischen Klosterfirche, die ihn "nichts angeht", nieder, um einen Feldweg damit zu stücken. Denn er hat ja keine Geschichte studiert, er ist überhaupt kein Geschichts - oder Altertumsfreund, seine Sitte nur ist seine Geschichte, und er selber und was an ihm hängt das einzige Altertum, welches er achtet. Das gleiche gilt von den historischen Ueberlieferungen im Munde des Bauern. Sie haben sich nur so weit frisch erhalten,

als sie ihn selber berühren. In Gegenden, wo sich ein echter Bauernschlag herübergerettet hat, leben die Unklänge der Hörigekeitsverhältnisse des Mittelalters noch in unzähligen Sitten und Redeweisen; aber nach einer Kunde etwa aus der deutschen Reichsegeschichte oder auch nur aus der Geschichte seines eigenen Fürstenshauses werdet ihr den Bauer in der Regel vergebens fragen. Er weiß euch noch recht gut anzudeuten, was "ganze und halbe Leute", was ganze und geteilte Huben gewesen sind; in Hessen geht heute noch die Redeweise, daß "vier Pferde zu einem ganzen Bauern gehören", und man spricht, nach der Tradition von den Fronzagen, welche in alter Zeit zu leisten waren, von "dreitägigen, viertägigen Bauern"; aber wer Karl der Große, wer Friedrich Rotbart gewesen, danach wird man dort wohl vergebens Umfrage halten, falls nicht etwa neuerdings ein Schulmeister davon Kunde gebracht hat.

Die alte Hörigkeit, die in einem großenteils noch zu koloni= sierenden Lande bei weit verstreuter Bevölkerung eine mahre Wohlthat gewesen, wirkte nicht wenig dazu, den Bauer vom Laga= bundenleben abzuhalten und die ihm eigene zähe Beharrlichkeit für fommende Geschlechter, denen das Bagabundieren näher gelegt fein sollte, zu begründen. Die lange Geschichte der Leibeigen= schaft ließ wenigstens das Proletarierbewußtsein bei dem Bauern nicht aufkommen, denn solange er Leibeigener, war ihm zum mindesten ein festes Brot von seinem Herrn sicher. Die bäuerlichen Stlaven der deutschen Urzeit sind ja feineswegs ein bewegliches Eigentum gewesen wie ein moderner Negerstlave, der nach Belieben auf den Markt gebracht und an den Meistbietenden versteigert werden fann. Sie wurden als an ein bestimmtes Gut an eine Herrenfamilie gebunden gedacht, höchst felten veräußert und bauten das Grundstück, worauf sie festsagen, oft in eigener Wirtschaft nur gegen Zins und Dienstleiftung an den Herrn. Ein freies Bauerntum gehört in vielen Gegenden freilich erst der neueren Zeit an; aber von seinem Urahn, der ein Leibeigener, ja in den ältesten Tagen wohl gar ein Sklave gewesen, hat der Bauer dennoch schon die beste Grundlage der Unabhängigkeit, das seschafte Wesen, geerbt.

Die Geschichte unseres Bauerntums zeigt viele gar wunderbare Thatsachen. Die Bauern des Mittelalters waren in den Rämpfen und gewaltsamen Krisen dieser Zeit großenteils aufs ärgste gedrückt. Wo der Ritter verlor, zahlte der Bauer die Zeche. Ohne Schutz stand er da, oft ohne Recht, ohne Waffen, wo der lette Entscheid doch so häufig in der Waffengewalt gefunden ward. "Leg' dich frumm, und Gott hilft dir!" ist ein altes Bauernwort, das die ganze Politif des wehrlosen Bauern ausspricht. Und doch ging er nicht sittlich und sozial zu Grunde in all der Not und Trübsal. Im Gegenteil, der Druck des Mittelalters ift für den deutschen Bauernstand eine Zuchtschule des Lebens geworden, und eine seiner kostbarften Tugenden, feine unendliche Zähigkeit, hat er dieser zu danken. Wollte aber einer aus dieser Thatsache folgern — und die Folgerung ist noch vor fünfzig Jahren leidlich gangbar gewesen —, daß man dann den Bauer nur recht zu drücken und zu zwicken brauche, um ihn gut und tüchtig zu erhalten, so würde er damit doch wieder auf den Holzweg geraten. Es erscheint freilich sehr bequem für die Regierenden, Unterthanen zu haben, deren politisches Glaubensbekenntnis lautet: "Leg' dich krumm, und Gott hilft dir!" Aber man möge nicht vergessen, daß gerade die tüchtigsten Bauernschaften, die eigentlichen Prachteremplare deutschen Bauerntums, wie etwa die flaffischen westfälischen Hofbauern, im Mittelalter am freiesten gewesen sind. Sie standen damals gleich als reichsstädtische Patrizier unter den übrigen Bauern, hatten freie, nach uraltem Brauche geregelte Gemeindeverfassung, eigene Gerichtsbarkeit, gahlten mäßige Steuern. Und diese von alters her freien Bauern erscheinen jetzt als die fonservativiten, als die Urbilder des historischen deutschen Bauern. Un ihnen mag man merken, was unser Bauernstand hätte werden können, wenn ihm überall die freie, eigene Entwickelung vergönnt worden wäre. So schuf der deutsche Orden in Preußen durch die Verleihung des sogenannten "Aulmischen Rechtes" einen freien Bauernstand, wie er in anderen Gegenden Deutschlands gang unbefannt war, und die Nachsommen dieser glücklichen Bauern, die bis auf unsere Tage unter dem Namen der "Kölmer" oder der "Preußischen Freien" hervorragten, waren durch Jahrhunderte das Muster eines tüchtigen Bauernschlages vom alten Schrot und Korn. Die Beroen der deutschen Bauerngeschichte, die Stedinger und Dithmarsen, sind freie Bauern gewesen, sie legten sich nicht frumm, daß ihnen Gott helfe, sondern gingen in Kampf und Tod für ihre Freiheit und ihr altes Recht; der charafte= ristische Bauerntrot steigerte sich bei ihnen zum Seldentume. In den Ländern, wo sie gesessen, sitt heute noch ein höchst tüchtiger, ein streng beharrender Bauernschlag. Dagegen in so vielen fleinen füdwestdeutschen Territorien, wo seit langen Jahrhunderten der geschundene Bauer recht eigentlich zu Saufe mar, hat oft bis zu diefer Stunde das verfrüppelte, migvergnügte Bäuerlein zu Kraft und Selbstbehagen sich noch nicht ermannen können. Dabei wird es aber doch durch den leisesten Unstoß aufgeweckt zu Lärm und Unfug.

Der echte Bauer fann das weichherzige moderne Erbrecht nicht begreifen, welches allen Kindern alles gibt, damit feines was Rechtes besitze. Wo eigentliche Bauernmajorate nicht mehr herrschen, da wird häusig das Gut unter den Kindern wenigstens verlost, damit der väterliche Besitz in einer Hand vereinigt bleibe. Wo man auf dem Wege des Gesetzes gegen diese Verlosungen oder Majorate wirken will, da wird man bald sinden, daß dem Bauern die Sitte über das Gesetz geht. Ja er wird im Notsall so fest an der Sitte halten, daß sie in ihr Gegenteil, in Unsittslichseit, umschlägt. So liegen z. B. im unteren Maingrunde, wo die Güterzersplitterung längst in voller Blüte steht, ein paar vereinzelte Dörfer, welche mit aller Macht ihrerseits gegen die Kleinzgüterei ankämpfen. Es ist aber auch in diesen Dörfern unerhört, daß einer Ehe mehr als zwei Kinder entsprossen. Um die Sitte aufrecht zu erhalten, hat man die Moral geopsert; die Gemeinden

find reich und blühend; und die Pfarrer predigen — gegen die Abtreibung der Leibesfrucht.

In Gegenden, wo noch alte Bauernsitte herrscht, sind die aus persönlicher oder Standespolitik geschlossenen Ehen unter den Bauern gewiß im Verhältnis ebenso häusig als die politischen Shen bei Fürsten und Herren. Erst kommt der Güterverband und dann der Herzensverband. Wenn eine "Erbtochter" in Westzsalen sich verheiratet, dann stellt schon der Sprachgebrauch den Gesichtspunkt der Gutsvererbung obenan. Denn der Mann führt wohl gar fortan den Namen der Frau, die ihm das Erbe zuzgebracht (wie das bei den Erbtöchtern der alten Dynastengeschlechter auch nicht selten gewesen ist) und fügt seinen ursprünglichen Namen, wie sonst die Frauen pflegen, nur noch bescheiden hintenan mit dem Zusatz "geborener". Also etwa: Fost Müller, geborener Schmidt.

Wenn der Bauer nicht zu Neuerungen geneigt ist, so hat dies schon darin seinen einfachsten Grund, daß es ihm überhaupt nicht obliegt, theoretische Versuche zu machen, die sehr wohlseil sind, sondern nur praktische, sür die er mit seinem Geldbeutel einstehen muß. Diesen Unterschied vergessen unsere landwirtzschaftlichen Theoretiser gar oft, indem sie über die hartsöpsigen Vauern klagen. Daß daher der zähe Vauer überhaupt seine großen Stücke auf das theoretische Lernen hält, ist leicht erklärzlich. Ein niederrheinisches Sprichwort versinnbildlicht den Respekt des Vauern vor der diabolischen Gefährlichkeit des Lernens in höchst anschaulicher Weise. Es sagt: "Men es zeleeve net ze alt für ze liere, saht et o't Wief, da lieret se noch here." (Man ist sein Lebtag nicht zu alt zum Lernen, sagte ein altes Weib, da lernte sie noch heren.)

Wie ein allzu zäher Charafter in verderblichen Eigenfinn umschlägt, das zeigt uns die auf dem Lande herrschende Prozeße främerei. Dem "Prozesser" ist sein Rechtsstreit eine Ehrensache, die er oft aus purem Eigensinn durchführt, obgleich er am ersten Tage schon weiß, daß nichts für ihn dabei heraussommen wird.

Der echte Prozegkrämer — und ganze Gegenden find mit dieser Landplage behaftet — fängt oft einen Rechtsstreit an, bloß um seinem Gegner zu beweisen, daß er gescheiter und in den Rechten bewanderter fei als jener. Er würde es für ebenfo feig halten, davor zurückzuschrecken, daß die Prozekfosten voraussichtlich den Wert des strittigen Gegenstandes weit übersteigen werden, als der Duellant sich wegen der Nichtigkeit des Anlasses vor Tod und Wunden scheut. Es ist also nicht zu verkennen, daß, neben dem Eigenfinn und den harten Köpfen der Bauern, dieser Brozeß: främerei oft auch ein merkwürdiger Chraeiz nach dem Ruhme unbesiegbarer Rechtsweisheit zu Grunde liegt. Das Recht erscheint ihm wiederum als Sitte, und es ist ja sein Stolz, jeder Sitte fundig zu sein. Hierin liegt ein bedeutungsvoller Fingerzeig für die Gefetgeber, die sich aber selten um das lebendige Rechtsgefühl des Bauern befünimert haben. Wären unfere Prozefordnungen volkstümlicher und praktischer, dann würde die Prozekkrämerei des Bauern sich schwerlich als eine solche Donquichoterie darstellen, die in einem humoristischen Volksroman zu einer sehr lustigen Figur benutt werden könnte, während sie in unserer Sittengeschichte eine um so traurigere Rolle spielt.

Der Bauer bleibt steif bei den Formen stehen, nach welchen er sich einmal das Leben zurechtgelegt hat. So fängt er nicht im Frühjahr seine Prozesse an, sondern im Winter; verliebt, verslobt, verheiratet sich im Winter, weil er im Sommer zu alle dem keine Zeit hat. Vor mehreren Jahren wurde in der nassauischen Garnisonsstadt Weilburg ein Bauernbursche als Nekrut eingekleidet, der aus der ärmsten und abgelegensten Gegend des hohen Westerwaldes gekommen war, wo sich in der That ein an uralte Zeiten gemahnender, überaus niedriger Kulturstandpunkt noch vorsindet. Der Bursche hatte noch nie in seinem Leben in einem Bette gesschlasen, und als er sich in der Kaserne zum erstenmal in ein solches legen sollte, sing er an zu weinen wie ein kleines Kind und desertierte zweimal, weil er sich mit dem Gedanken in einem Bett zu schlasen, und überhaupt mit dem Gedanken in einem

und üppigen Leben in der Kaserne durchaus nicht bestreunden und das Heinweh nach dem gewohnten Elend seiner strohbedeckten Lehmhütte nicht verwinden konnte. Ein solcher armer Teusel vom Lande sticht freilich stark genug ab gegen das städtische Proletariat, welches gewiß nicht wegen übergroßer Verbesserung seiner Lebensweise besertieren würde.

Nirgends haben die religiösen Gegensätze tiefere Burzel gesichlagen als beim Bauersmann. Auch die Religion ist bei ihm nicht Dogma, sondern Sitte. Sie hat alle seine Gewohnheiten eigentümlich gefärbt; das Glaubensbefenntnis flingt bis zu seinen Festen, seinen Liedern und Sprüchen durch, es gibt sich selbst im Rocke kund, wie ja der echte Bauer in protestantischen Gegenden das einfarbig dunkle Kleid, in katholischen das hellere und buntere vorzieht. Gleich wie die religiöse Gleichgültigkeit bei den Gebildeten, so hat ein überkirchliches Sektenwesen oft genug bei den Bauern seine festeste Stütze gesunden. Erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, dem Bauersmann hie und da zu der "Ausklärung" zu verhelsen, daß die Religion nicht die ewige Sitte, sondern eine individuelle Neberzeugung sei.

Mit dem zähen Beharren des Bauern hängt ein mächtiges Selbstgefühl zusammen, ein stolzes Bewußtsein seines gesellschaftzlichen Wertes. Der unverfälschte Bauer schämt sich nicht, ein Bauer zu sein, es liegt ihm im Gegenteil viel näher, jeden anderen, welcher nicht den Kittel trägt, zu unterschätzen. Un einigen Orten (auch in französischen Landstrichen) herrscht der Brauch, daß das Landvolf an gewissen Testtagen seine Heiligensbilder mit Bauernkleidern schmückt. Der Bauernrock ist dem Bauern das kostbarste Staatskleid, selbst für einen Heiligen.

Der Bauer hält Kopsweh sur die leichteste Krankheit, weil ihm die Arbeit mit dem Kopse die leichteste und entbehrlichste Art dünkt. In den Stürmen des Jahres 1848 meinten die Tiroler Bauern, sie könnten wohl auch ohne die "Herren" sertig werden, wenn man sie nur gewähren lassen wolle. Der Bauer von echtem Schrot und Korn beneidet den vornehmen Mann

feineswegs, er hält ihn vielmehr immer für etwas windig und unfolid. Die Geschichte weiß von Bauernaufruhr aller Urt zu berichten, durch welchen der vielgeschundene und geplagte Landmann sein Geschick zu bessern gedachte; aber ein Streben ber Bauern, aus ihrem Stand und Beruf herauszutreten, vornehme Leute werden zu wollen, den Pflug liegen zu laffen, um etwa das ruhigere Geschäft eines Rentiers und Kapitalisten ober eines Parifer Staatsfaulenzers zu ergreifen, ein folches Streben ist bei den deutschen Bauern ganz unerhört. Dagegen liegt gerade die bewegende Federfraft der sozialen Unruhen bei ben niederen Schichten der städtischen Gesellschaft darin, daß immer der geringere Stand und Beruf den höheren beneidet und in seine Stelle einrücken möchte, daß der geringere Arbeiter sich seines Berufes schämt. Der Fabrikarbeiter, der Handwerker wünscht nicht etwa bloß seinen Arbeitsverdienst erhöht — das wünscht der Bauer auch —, er will aufhören, Fabrikarbeiter, Handwerker zu sein, er schämt sich dessen, er möchte auch ein großer Herr werden. In diesem erbärmlichen Neide, der sich bis in die höchsten Schichten der Gesellschaft fortsett, liegt das nichtswürdigste und unsittlichste Moment der sozialen Wühle= reien. Der Bauer kennt diesen Neid noch nicht, er ist noch von dem edlen Stolze des Standesgeistes befeelt, der früher auch den Handwerker beseelte und ihn so viel ehrenwerter und tüchtiger erscheinen ließ, als es jetzt oft der Fall ist. Will der fiebenbürgische Sachse seine Achtung vor einem Manne aus: drücken, so sagt er: "Et äß äser ener." (Er ist unser einer.) Wenn der Mann im Rock den Mann im Rittel über die Achsel ansieht, dann ist dieser gewöhnlich sofort mit dem schlagenden Sate zur Sand: "Wenn wir Bauern nicht wären, dann hättet ihr nichts zu effen." Und bei diesem Worte foll der Bauer stehen bleiben, es ist ein stolzes Wort, darauf er sich schon etwas ein= bilden fann.

Der deutsche Bauer ist in der neuesten Zeit eine Art Modeartikel in der schönen Litteratur geworden. Ueber die Bedeutung

dieser Thatsache für das naturgeschichtliche Studium des Volkes habe ich mich schon in dem Buche von "Land und Leuten" außgesprochen. Man könnte aber noch weiter zweierlei aus derselben folgern. Schon oft hat die schöne Litteratur die fern aufsteigenden Einflüsse einer politischen Macht vorgeahnt, bevor der Blick der praftischen Staatsmänner sie zu würdigen verstand. So, konnte man fagen, flopfen jett die Bauern einstweilen in Dorfgeschichten und Romanen an, weil die Zeit nahe gefommen sei, wo das Vollgewicht ihres politischen Einflusses im Leben sich geltend machen werde. Undererseits mag man aber auch folgern, daß die Kluft, welche den Gebildeten von dem Bauern trennt, doch ungeheuer groß geworden sein musse, da die Eigenart des Bauernlebens seltsamerweise so neu erscheint, daß man sie jetzt gar als die feinste Würze der bereits so stark überwürzten Romanlitte= ratur ausbeutet. Es hat sich aber in die meisten Dorfgeschichten (die Auerbachschen nicht ausgenommen) neben manchen der Natur abgelauschten Züge eine grundfalsche Zeichnung des Gemüts: lebens der Bauern eingeschlichen. Der Bauer ist himmelweit entfernt von jeder modernen Sentimentalität und Gefühlsromantif; er ist dazu aus viel zu sprödem Stoff geformt, ja er ist in Sachen des Herzens oft geradezu roh. Dies wußte nur Jeremias Gotthelf haarsträubend wahr darzustellen, wobei freilich die Muse der Dichtkunst zuweilen bis über die Knöchel im Mist watet. Dem Bauersmann ist die Familie heilig, aber die gartliche Eltern=, Geschwister= und Gattenliebe, wie wir sie bei den Gebildeten voraussetzen, werden wir bei ihm vergebens suchen. Es ist leider allzu begründet, daß beispielsweise Impietät der erwachsenen Kinder gegen die bejahrten Eltern auf dem Lande sehr stark im Schwange geht, namentlich da, wo die Eltern beim Eintritt in das höhere Alter ihr ganzes Besitztum den Kindern abgeben gegen die Pflicht des sogenannten "Unshaltes", d. h. der Ernährung und Pflege bis zum Tode. Wie es mit diesem Aushalte gar oft gehalten wird, das bezeugt die Bauernregel: "Zieh dich nicht eher aus, als bis du schlafen gehst." Diese Impietät

entspringt aber im allgemeinen weit mehr aus Gefühlsroheit als aus Sittenverderbnis.

Merkwürdig ist es auch, daß unter den vielen Gleichnissen und moralischen Erzählungen im Munde der Bauern wohl keine allgemeiner verbreitet und bunter verarbeitet ist als die Geschichte von den undankbaren Kindern, welche ihren greisen Bater, dem sie bloß den Aushalt schuldeten, an einem hölzernen Trog essen ließen, weil er mit seinen zitternden Händen manchmal das Essen verschüttet hatte. Da bemerkten sie, daß ihr eigener Bube einste mals einen kleinen Trog aus Holz schnitzte; und als sie ihn fragten, zu welchem Zweck, erwiderte er: damit seine Eltern daraus essen könnten, wenn sie später auch einmal den Aushalt bei ihm bekämen.

Ebenso zeigt sich geschwisterliche Liebe während und nach der Verlosung des elterlichen Gutes in der Regel nicht im glänzendsten Licht. Die Che faßt der Bauer aus einem sehr nüch= ternen Standpunkte. Die Mädchen auf dem Lande heiraten meist fehr frühe, die ersten Jahre der Che sind für sie eine Kette von Urbeit und Mühfal; sie werden rasch alt und häßlich. Von der Romantik einer Bauernehe, wie sie Die Dorfnovellisten ausmalen, wird dabei nicht viel zu verspüren sein. In fritischen Stunden liest der Mann seiner Frau wohl gar ein Kapitel aus dem Lufendorf oder einige Verse aus dem Klopstock vor, ohne daß man viel Aufhebens davon macht. Indem unsere Dorfpoeten ihr eigenes Gefühlsleben auf den Bauer übertrugen, verwischten sie gerade einen seiner hervorragenosten Züge, daß nämlich bei ihm die gattungsmäßige Sitte an die Stelle des individuellen Gefühls tritt. Budem wird man in unferer Dorfgeschichtenlitteratur den Bauer fast immer etwas sozial frankelnd, halb zum Proletarier verfrüppelt, gezeichnet finden, bereits angesteckt von städtischem verneinenden Geiste gegen Staat, Gefellschaft und Rirche. Es lag allerdings früher den Tendenzen der Litteratur näher, auch hier ben Boden der Gesellschaft als unterwühlt, die Sitte des Bauern als im Zusammenbruch begriffen, die erhaltende Urfraft des

Staates als zum Gegenteil sich verkehrend darzustellen. Allein die Ereignisse der letzten Jahre haben uns bewiesen, daß solchers gestalt nicht der deutsche Bauer, sondern der von dem echten Bauerntume bereits Abtrünnige geschildert war. Jeremias Gottschelf hat freilich den Bauer von guter und schlechter Art mit einer dis zum Erschrecken getreuen Wahrheit abkonterseit. Als natursgeschichtliche Spezialstudien stehen seine Sittenbilder sehr hoch. Aber den Geist des Standes als solchen, das Bauerntum, hat doch sein neuerer Schriftsteller so treffend im Zusammenhang des ganzen Volkslebens ersaßt wie der alte Justus Möser, der in seinem biderben, geraden, auf dem Granitgrunde der Sitte aufstrebenden Charafter selbst viel Wahlverwandtes mit den Bauern hatte, der sie auch nicht behufs litterarischer Dorfstudien durch den Operngucker betrachtete, sondern, gleich Gotthelf, unter und mit ihnen gelebt und gewirft hat.

Wenn der Bauer in der Pflege des intellektuellen und gemütlichen Lebens hinter den sogenannten Gebildeten zurücksteht, so übertrifft er sie jedenfalls an Nervenstärke, und das ist meines Erachtens auch eine geistige Neberlegenheit.

Beim Urteil über unsere geistigen Kulturzustände übersieht man gewöhnlich die Bedeutung der Nervenkraft. Das ist's ja gerade, was die alten Poeten, Maler und Bildhauer vor den neueren voraus haben, daß ihnen eine ganz andere Frische und Fülle ungebrochener Nervenkraft einwohnte, wogegen unser gesläutertes fritisches Bewußtsein, unser gesteigertes Verstandes und Gemütsleben nicht ausreicht. Die Genialität eines Shakespeare, eines Michel Ungelo, eines Händel und Sebastian Bach ruht auf dem Bollgehalt unverderbter Nervenkraft; auch bei Goethe noch erfrischt uns immer der Gedanke, wie gesunde Nerven doch dieser Mann gehabt haben müsse, während die moderne "Genialität" gar oft nichts weiter ist als eine krankhafte Reizsbarkeit des Nervensystems. Auch die sozialen Phantastereien wurzeln nicht wenig in dem ruinierten Nervensystem unseres Stadtvolkes bis zum Proletarier abwärts. Gegenüber der nervens

schwachen, an der eigenen Spannkraft verzweifelnden Gleichmacherei unserer sozialistischen Arbeiter sagt ein alter Bauernfpruch: "Selbst ist ber Mann!" Darin liegt Nervenstärke. Unseren Bätern und Großvätern ging es in der Regel weit schlechter als uns felber, sie lebten auch in viel trostloseren Zeitläuften, aber es fiel ihnen gar nicht ein, zu verzweifeln — (die Lehre der sozialen Demofratie ist die Verzweiflung des einzelnen an seiner Mannheit, in ein Snstem gebracht) —, sie hatten noch gefunde Nerven wie die Bauern und schlugen sich mit Gottes Hilfe durch wie diese. Der Bauer ist in der Regel nicht ein= mal so muskelstark, als man glaubt, er ist mehr grobknochig, mehr schwerfällig als von sonderlich elastischen Muskeln; aber er hat unverdorbene Nerven und darum zähe Ausdauer. Er fann es aus diesem Grunde gar nicht begreifen, weshalb der Städter eigentlich spazieren geht, da diefer es doch meift nur zur Erfrischung der erschlafften Nerven thut, und hält das Spazierengehen für aller Narrheiten größte, da ihm freilich die Arbeit selber Nervenstärkung ist. Wie glücklich steht er in diesem Betracht dem ausgemergelten städtischen Arbeiter gegenüber! Es ist darum aut, wenn viele nachgeborene Bauernsöhne zum Gewerbeftand übergehen, weil foldergeftalt dem Stadtvolk neue Nervenkraft zugeführt, die Landgemeinde selbst aber vor übermäßig zersplitterten Gütern und der damit untrennbar verbundenen, die Nerven abschwächenden Kartoffelexistenz bewahrt wird. Ein noch lebender ausgezeichneter Jurift war als nachgeborener Bauernsohn von seinem Bater dazu bestimmt, das Metgergewerbe zu erlernen. Da der etwas zart gebackene Junge aber kein Blut sehen konnte, so erklärte der Alte, er müsse den Buben die Rechte studieren lassen, indem derselbe zu "schlecht" sei, um etwas Ordentliches zu lernen. In dieser Unsicht lag eine gang richtige Schätzung. Denn die Nervenfraft ist des unverdorbenen gemeinen Mannes bester Teil, sie ist der Punkt, durch welchen zumeist er den höheren Ständen geistig überlegen ift, und statt eines trefflichen Rechtsgelehrten

wäre aus dem Jungen gewiß ein ganz mittelmäßiger Metger geworden.

Der beutsche Bauer hat bekanntlich ein gutes Stück Mutter= wit geerbt, gepaart mit so vielen Pfiffen und Kniffen in praktischen Dingen, daß er nicht selten den gewürfeltsten Abvokaten in Erstaunen setzt. Aber merkwürdig ist es, wie auch dieser Mutterwitz den Bauer verläßt, sobald er in fremdartige Verhältnisse eintritt. Selbst sein gabes Mißtrauen, sein Vorbedacht im Urteil und Entschluß will dann oft nicht mehr widerhalten. Derfelbe Bauer, welcher sonst keinen Kreuzer annimmt, bevor er ihn sechsmal in der Hand umgedreht hat, der sonst seine Habe gewiß keinem Menschen anvertraut, mit dem er nicht einen Scheffel Salz ausgegessen, derselbe Bauer gibt sich mit fabelhaftem Leichtsinn betrügerischen Seelenverkäufern hin, sobald er einmal gründlich mit seinen alten Zuständen gebrochen und ben Entschluß zur Reise nach einer neuen Welt ins Werk gesetzt hat. Als ob ein dunkles Verhängnis ihn zöge, stürzt er sich meist gang fopflos in den Strom der Auswanderung, wie ein schneeblindes Huhn taumelt er in dem ungewohnten Lichtspiel neuer Verhältnisse umher. Allein sowie er wieder einmal festen Boden unter den Jugen hat, sowie er einmal beginnt, die alten Sitten in der neuen Heimat wieder aufzurichten, kehrt ihm auch der alte praftische Blick, der Mutterwitz, das heilsame Mißtrauen wieder. Der bäuerliche Auswanderer geht am öftesten auf der Reise zu Grunde, der städtische in der Ansiedelung. Seine Ausdauer und Bähigkeit macht ben beutschen Bauer gum geborenen Rolonisten, fie hat ihn zu dem großartigen weltgeschichtlichen Beruf geweiht, der Bannerträger deutschen Geistes, deutscher Gesittung an allen Weltenden zu werden. Während uns die neueste Zeit wiederum die traurigen Beweise lieferte, daß der deutsche Auswanderer aus den höheren Ständen bei dem praftischenüchternen Umerikaner großenteils die Rolle des Geden spielt, hat sich der Bauer fast überall, wo er auf fremder Erde seinen Pflug einsetzte, den Respekt der Eingeborenen errungen.

Die Kolonisierung fremder Weltteile durch deutsche Siedler bietet aber auch noch eine andere beachtenswerte Seite für unfer Sittenbild. Der zurückgekommene, zerfahrene, mit feinem Lofe, seiner Heimat zerfallene Mann aus höheren Gesellschaftsschichten rettet sich zuletzt und genest nur noch darin — daß er Bauer wird. Er besitzt vielleicht noch Mittel genug, um sich in Deutsch= land ein Ackergut zu erwerben, aber so recht eigentlich Bauer werden fönnte er in Deutschland nicht, die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen und welchen er entfliehen will, würden ihn hier auch hinter dem Pfluge verfolgen, er würde sich hier des neuen Berufes schämen. Aber jenseit des Ozeans schämt er sich dessen nicht. So gestaltet sich hier das Kolonistenleben — d. h. das Bauernleben — zu einer rechten Luft: und Wasserfur, welche franke Röpfe und Herzen gründlich ausfegt. Wer nirgends seinen Frieden mehr finden konnte, der findet ihn im Urwald — als Bauer, und zwar nicht als faulenzender Defonom, sondern als ein Bauer im Wortsinne, der Schwielen in den Händen hat und im Schweiße seines Angesichts sein saures Brot ift. Es liegt für den Staatsmann ein bedeutsamer Fingerzeig in dieser Thatsache, daß die abgestandenen Teile der Gesellschaft zuletzt in Bauernleben und Bauernsitte sich wieder erfrischen.

Ich habe bis hierher vom deutschen Bauer in seiner Allsgemeinheit gesprochen. Es könnte dies aber auffallen, wie man ihm eine solche Fülle gemeinsamer Züge beilegen mag, da ja der "deutsche Bauer" ein ganz idealer Gesamtbegriff ist und viel eher noch eine bloß ethnographische Formel, wie "Deutschland" leider eine bloß geographische sein soll. Zudem hoben wir ja hervor, daß gerade bei den Bauern das zäheste Sondertum des Gaues, der Landschaft sich eingebürgert hat. Allein dies eben ist das Wunderbare, daß der deutsche Bauer, troß aller schroffen Unterschiede, doch in den Hauptcharakterzügen, in dem eigentzlichen Grundton der Sitte überall derselbe bleibt. Selbst da, wo bereits der moderne Auflösungsprozeß bei ihm eingedrungen, fann er doch das Gemeinsame des Bauerncharakters noch lange

nicht verleugnen. Auf weit ausgedehnten Gütern siten Bauern in Niederbagern, Pommern, Brandenburg; auf großen vereinzelten Gehöften in Westfalen; in Gruppen kleiner Dörfchen und Weiler auf dem Westerwalde und im Sauerlande; bunt zerrissene Rleingüterei beim Zusammenwohnen in großen Dörfern herrscht am Rhein, und große Verschiedenheiten in Sitte und Charafter werden durch alle dies bedingt; aber dennoch verleugnen sich nirgends die Grundzüge des deutschen Bauerntums, sie verleugnen sich selbst da nicht, wo er sich inmitten einer barbarischen Umgebung wie in Grusien angesiedelt hat, so wenig als in den Hinterwäldern Umerikas. Das freundliche, reinliche Dorf im Hochgebirge mag sich auf den ersten Anblick gewaltig abscheiden von dem trübseligen, schmutigen Fischerdorf am Meeresstrande, und dennoch wohnt in beiden Dörfern derselbe deutsche Bauer mit demselben Hauptzuge des Lebens und Wirkens, mit derselben Sitte, die nur einen andern Rod angezogen, die sich in eine andere Mundart übersetzt hat. Die Kulturformen selbst sind wohl in keinem Lande mannigfaltiger als in Deutschland. Die buntesten Schattierungen des Feldbaues, der Diehzucht, des Weinbaues 2c., bedingt durch die wunderbar reiche Stufenfolge des Bodens und der Gebirgsgebilde, wechseln miteinander, daß sich das Ganze recht wie eine lehrhafte Musterkarte (vielfach leider allzu lehrhaft) für den Volkswirt ausnimmt. Und doch überall derselbe deutsche Bauer! Es gibt ein unsichtbares Band, welches alle verknüpft, zu einer Einheit, von welcher sich der Bauersmann felber am wenigsten etwas träumen läßt: überall ift es der oben gezeichnete historische Charafter, und überall ift die Sitte fein oberftes Gefet; wo Religion. Nationalgeist, Gesellschafts: und Kamilienleben noch naiver Instinkt, noch Sitte ift, da hebt der deutsche Bauer an.

## Bweites Kapitel.

## Der entartete Bauer.

Nachdem ich nun erörtert habe, was des deutschen Bauern bester moralischer Besitz ist, was er sich gerettet aus den Strözmungen verheerender Zeitereignisse, muß ich auch untersuchen, was er in diesem Betracht verloren hat. Ich zeichnete den Bauernstand bis hierher in seiner Glorie, es liegt mir nunmehr auch ob, ihn in seiner Erniedrigung und Verderbnis zu zeichnen. Ich schilderte ihn als die erhaltende Macht in der wankenden Gesellsschaft; ich muß dagegen setzen, wie und wo sich das auflösende Element auch bei ihm bereits eingefressen hat.

Sein sittlicher Ruin geht vor allen Dingen Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen. Der gleichmäßige, sichere Erwerb macht den Bauer gediegen. Nur die unberechenbaren Naturereignisse sollen es sein, die seinen Erwerb schwankend machen. Sie können jedenfalls seine "Rache gegen die Gesellschaft" nicht herausfordern. Je mehr aber die Ackererzeugnisse Gegenstand der Spekulation werden, den großen Verkehrskrissen preisgegeben, um so mehr tritt auch der Bauer, den es trifft, aus seiner ursprünglichen Art heraus. Hagel und Mißwachs kann er hinnehmen, ergebenen Sinnes ausharrend, aber wenn er bei vollen Speichern darben muß um einer Geschäftsstockung willen, deren Ursachen er nicht begreift und an deren Notwendigkeit er nicht glaubt, dann wird er gar leicht an sich selber irre.

Wir sehen dies an den Weinbauern in jenen Gegenden, die nicht bloß nebenbei einen Landwein bauen, sondern deren Weinwachs, für den Handel bestimmt, von allen Schwankungen des Marktes abhängig ist. Der Geschäftsmann versteht das, weil er auf die Handelskrifen zu rechnen weiß, der Bauer denkt felten an eine solche Berechnung, und wenn er auch hundertmal gewitigt wäre. Nirgends sehen wir ein verkommeneres und ent= sittlichteres Landvolk als in den eigentlichen Weingegenden. Der Grundpfeiler des festen Besithes und des gesicherten Erwerbes fehlt dem kleinen Weinbauern gang. Die feineren Weine und von den eigentlichen Landweinen spreche ich nicht - sind ein Lurusartifel, bessen Vertrieb allen Schwankungen bes öffent= lichen Rredits unterworfen ist. Auch die Ernte felbst hängt an dem Faden des Zufalls. Der große Gutsbesitzer kann den Schwankungen des Kredits Trot bieten, ja er kann auf dieselben wetten und wagen, er erträgt es auch, wenn unter zehn Weinjahren vielleicht nur zwei gute zutreffen follen. Schon der mittlere Bauer, des kleinen gar nicht zu gedenken, erträgt dies aber um so weniger, als der Weinbau eine viel größere Vorlage von Barkapital erfordert als der übrige Landbau. Ferner läuft die Verbesserung der Weinkultur großenteils darauf hinaus, daß man den Mut und die nachhaltigen Mittel besitzt, um wagen zu Der große Gutsbesitzer im Rheingau 3. B. veredelt feinen Weinbau nicht wenig durch das Spätherbsten, er muß freilich dabei zusehen können, daß ihm auch einmal eine halbe Ernte verloren geht. Dies kann selbst der mittlere Bauer wiederum nicht. Der Herzog von Nassau und der Fürst Metternich erzielen die besten Weine im Rheingau, weil sie für die Güte des Weines die Massen desselben am leichtesten in die Schanze schlagen können, weil sie überhaupt mit dem größten Kapitale wirtschaften. In den eigentlichen Weingegenden ift leider der fleine Weinbauer als solcher eine Null geworden, nur der große Rapitalist zählt noch; und der Mann, der die Hacke schwingt und die Bütte auf dem Rücken trägt, ift ein gang beklagens: werter Proletarier, sofern er nicht über ein ansehnliches Kapital verfügen fann. Gin Vorherrschen der Geldwirtschaft zerstört aber echte Bauernfitte; denn diese steht immer noch mit einem Fuße in der alten Naturalwirtschaft. Daher ist der geringere Weinbauer in solchen Strichen großenteils verkommen und verdorben, mit Gott und der Welt zerfallen. Aus früherer Zeit an ein besseres Leben gewöhnt — denn noch ist es nicht allzu lange her, daß sich die Berhältnisse des Weinbauern so trüb ge= staltet haben —, hat er noch nicht entsagen gelernt, und da diese armen Leute ihren Wein nicht verkaufen können, dabei aber fein Stück Brot auf dem Tische haben, so ist es begreiflich, daß sie den Wein zuletzt felber trinken. So öffnet die bittere Not dem Schlemmerleben die Thur, und nicht selten trifft man's in solchen "paradiesischen" Landstrichen, daß einem neben den Männern auch Weiber trunken und mit glühroter Nase entgegentaumeln. Nicht daß es dem Weinbauern überhaupt schlecht geht, ist bei ihm bedenklich, sondern daß er sich in seiner eigenen Saut nicht mehr wohl fühlt und schwankend wird in Arbeit und Sitte. Damit tritt er ganz aus dem Rahmen heraus, in welchem ich oben den deutschen Bauer gezeichnet habe. Er wird sich auch in keiner andern Weise gründlich helfen können, als indem er den trügerischen Rest seiner Selbständigkeit vollständig aufgibt. Wer größere Kapitalien besitzt, der möge das Wagnis des höheren Weinbaues auf sich nehmen, welcher überhaupt viel mehr in das Kapitel von der Industrie als vom Ackerbau gehört. Der jetige kleinere Weinbauer würde als Wirtschafter und Taglöhner des größeren Produzenten eine weit gediegenere Stellung einnehmen als jett, wo er nicht leben und nicht sterben kann. In dem Maße, als die mittleren Weine aus den weiteren Handelsfrifen verschwinden und in die Klasse der Landweine zurücktreten, in dem Mage, als diesen gegenüber die Konfurrenz des Bieres und Apfelweins übermächtig wird und nur der Lurus: und Mode: artikel der feineren Weine einen größeren Markt behält, in demselben Maße wird sich der kleinere Bauer genötigt sehen, den Weinbau für eigene Rechnung aufzugeben. Mit dem steten Wechsel zwischen furzem Neberfluß und langem Elend wird dann auch die Entartung der Weinbauern allmählich ihren Rückzug antreten.

Ein rasches Steigen und Fallen der Erwerbverhältnisse thut niemals gut beim Bauern. Gerade das langfame, gemeffene Thun und Treiben und die gleichheitliche Arbeit bebingt echte Bauernart. Vor ungefähr zehn Sahren wurden im Dberlahngan eine ganze Reihe Gifensteingruben aufgeschlossen, und zwar in Gemarkungen, wo vordem kaum je auf Eisenerz gegraben worden war und ein recht gediegener Bauernschlag nur aus dem ziemlich mittelmäßigen Feldbau sein Brot gezogen hatte. Die Gruben zeigten sich sehr ergiebig und konnten, da die Erzgänge äußerst nahe an der Erdoberfläche herzogen, auch ohne großen Kapitalaufwand ausgebeutet werden. Biele Bauersleute waren imftande, sich eigene Gruben anzulegen. Der rasch erdielte Bargewinn verlockte wie ein Zauber, ein förmliches Bergbaufieber ergriff ganze Gemeinden. Jeder wollte schürfen, jeder sich eigene Gruben erwerben. Es kam vor, daß Bauern ihre Bäuser mitten im Dorfe niederriffen, um auf ihrer Stätte nach Gisensteinen zu graben! In wenigen Jahren schienen die Bauernborfer in reine Bergmannsdorfer verwandelt zu fein. Aber die Schwindelei trug bald ihre bitteren Früchte. Der gute Absatz stockte nach einer Weile, gar viele der neuen Bergleute mußten wieder zum Pfluge greifen, andere anderwärts ihr Brot suchen, und der alte solide Geist der Bauernschaft war gebrochen. Nur drei oder vier Jahre allzu leichten Erwerbs, nur drei oder vier Jahre Wohlleben und Aufgeben der alten einfacheren Sitten hatten hingereicht, um aus zufriedenen kleinen Leuten migvergnügte Halbbauern zu machen, die den alten Halt ihrer Sitte niemals wiederfinden werden. Und doch wirkt der Bergbau an sich fast überall vielmehr veredelnd auf die ländliche Bevölferung, ja der Bergmann ist sonst das rechte Muster eines frommen Arbeiters, ber rechte Stammhalter auter alter Bräuche und Sitten. Allein mit dieser historischen Figur des deutschen Bergmannes hatten unsere Schwindler eben darum nichts gemein, weil sie urplötlich aus den festen Bahnen ihrer bisherigen Existenz heraus: gesprungen waren, weil sie einem jähen Gewinn ihren historischen

Boden geopfert hatten. Wer den Bauer gediegen und ehrenfest erhalten will, der muß dazu thun, daß er in den Grenzen eines stetigen und festen Erwerbes verharre.

Die Zehntablösung, welche nicht sowohl von dem Ackerbau als von dem Kornhandel eine Fessel nahm und darum nicht dem kleinen Bauern, sondern dem großen Gutsbesitzer, der zugleich Großhandel mit seinen Produkten treiben kann, materiellen Gewinn brachte, hat wesentlich dazu beigetragen, auch den kleinen Bauer zu einem kleinen Handelsmanne zu machen. Es geht ihm jetzt erst ein Licht auf über das Lottospiel des Fruchtmarktes und er beginnt sich demselben mit dem gleichen Eiser zu ergeben, mit welchem er sich dem Rechtsspiel (den Prozessen) und dem eigentlichen Geldspiel ergibt. Durch das kaufmännische Spekuslieren wird aber die Bauernsitte gebrochen, ohne daß der Bauer anderweit gewinnt, da er weder Intelligenz noch Kapital genug besitzt, um an dem Wettspiel unserer Getreidebörsen mit dauerns dem Erfolg teilnehmen zu können.

Wegen der gestörten Stetigkeit des Erwerbes ist es ein großer Ruin für die Dörfer, daß sich so viele verdorbene kleine Gewerbsleute dort niederlassen, die nicht Kapital und Geschick genug haben, um in den Städten fortzukommen. Sie treiben bann ein Stückhen Ackerbau und ein Stückhen Gewerbe, und man weiß nicht recht, ob man sie handwerkende Bauern ober verbauerte Handwerker nennen soll. Jedenfalls pfuschen sie nach beiden Seiten gleich ftark, machen ben Bauer von seiner Sitte abwendig, da sie es selber doch niemals dahin bringen können, ordentliche Bauern zu werden, und mehren gleichzeitig den Ruin des kleinen Gewerbestandes. Durch sie hat sich gleichsam eine Rolonie bäuerlicher Dilettanten im Schoße ber Dörfer eingenistet, ein Auswuchs, welcher den ganzen Fluch der Verkommenheit in sich trägt und frebsartig um sich frißt. Sie spielen oft die Rolle der "verdorbenen Genieß" und locken dann die verdorbenen Genies und verkannten Größen unter ben Bauernburschen zur Nachfolge.

Von diesem Zwitterwesen unterscheiden sich wieder die eigenstümlichen Zustände ganzer Landstriche, namentlich Gebirgsgegensden, wo irgend ein Gewerbszweig notwendig den mageren Feldbau ergänzen muß und darum auch längst historisch einsgewurzelt ist. Wie leicht aber auch hier der seste soziale Bestand erschüttert wird, das haben uns die Schicksale der Nagelschmiede im Taumus, der Uhrenmacher auf dem Schwarzwalde, der Spitzensklöppler in Sachsen, der schlesischen Leineweber genugsam bewiesen. Der deutsche Bauer erhält sich nur da in vollster Kraft und Gestundheit, wo er ganz und ausschließlich Bauer ist.

Die schlimmen wirtschaftlichen Folgen übermäßiger Rlein: auterei nachzuweisen, ist hier meine Sache nicht. Nur von der daraus erwachsenden sozialen Verderbnis will ich reden. Güterzersplitterung ift nicht neu, aber viele ihrer Folgen sind neu. Un vielen Orten datiert fie auf Jahrhunderte gurud, allein die einfacheren Erwerbverhältniffe der alten Zeit brachen ihr die gefährliche Spite ab. Auf berfelben Morgenzahl, wo ein Bauer noch vor hundert Jahren seine feste Existenz finden konnte, vegetiert jett nur noch ein Proletarier. Die gesteigerte Ertragsfähigfeit des Bodens gleicht hierbei nur wenig aus. Der Bauer erscheint uns nämlich jetzt bereits als ein Proletarier, welcher aus seinem Gute nur so viel zieht, als er verzehrt. Die idyllische Unsicht, daß ein folder Mann fehr glücklich fein muffe, können wir einem Poeten zu gute halten, der praktische Bolkswirt wird einen solchen Bauer jedenfalls nur für einen armen Teufel an-Die Erfahrung, daß dasjenige, was er verzehrt, von Sahr zu Sahr magerer sein wird, bis er ausschließlich bei der unvermeidlichen Kartoffel stehen bleibt, liefert den Beweis dazu. Vor hundert Jahren mag das anders gewesen sein. Die Lösung des Widerspruches liegt aber darin, daß der Bauer, und auch der fleinste, immer abhängiger vom Besitze baren Geldes wird. Wo er sich sonst das Bau- und Brennholz umsonst im Gemeindewalde fällen durfte, da muß er es jett für teures Geld erkaufen. Sein Haus beckte er unter nachbarlicher Beihilfe selber mit

Stroh, jett muß er den Dachdecker bezahlen. Die früheren Abgaben in Natura konnte er leichter aufbringen als jetzt die Steuer in barer Summe. Seine Unabhängigkeit vom baren Gelbe war sein Reichtum, sie bedingte seinen selbständigen Sinn. Weil dieser kleine Bauer so gar abhängig vom baren Gelde geworden, weil er unter die Oberherrschaft der Juden geraten ift, darum ist er so unendlich viel armer als früher bei gleichem Besitsstande. Man hat wohl zu früh gejubelt über die rasche und gründliche Abschaffung aller Naturalwirtschaft im modernen Staate. Es fragt sich, ob die Eigenart bes Bauern, bes fonservativsten Elements im Staate, nicht zertrümmert wird durch bas ausschließliche Berrschen ber Geldwirtschaft. Bier hat die soziale Politik ihre Bedenken gegenüber der bloß ökonomischen geltend zu machen. Nicht mit Unrecht hat der Bauer einen so absonderlichen, instinktartigen Respekt vor dem baren Geld. Zahlt er doch lieber seine Zinsen doppelt in Früchten, die er unter dem Preis seinem Geldheren bringt, als daß er in einfacher Barzahlung ben Zins abtrüge!

Die Gesamtheit — die Gemeinde — war vordem reicher an Gemeingut und zugleich bedürfnisloser, darum konnte der Einzelne bei weit leererem Beutel bennoch wohlhabender sein als heutzutage. Die gleichen Unrechte aller Gemeindeglieder auf Wald, Weide u. dal. waren eine Art von historisch=patriarcha= lischem Rommunismus. Sie beförderten einen scheinbaren allgemeinen Wohlstand, unter deffen Hülle eine ganze Reihe in sich unberechtigter fleiner Eriftenzen ausgebrütet wurde. Als die gesteigerte Civilisation, die höher gespannte Staatswirtschaft und der politische Sturz des Feudalismus den Sturz auch jener patriarchalischen Gütergemeinschaft forderte, da gerieten auf ein= mal unzählige kleine Bauersleute, ohne es felber anfangs recht zu merken, in die Klasse des Proletariats. Wenn man heutzutage dem Bauern den Kommunismus predigt, so vermag er das felten anders zu fassen als in dem Gedanken der Rückkehr zu solchen Zuständen, die er sich freilich in gar rosig idealisiertem Lichte

ausmalt. Wir werden weiter unten sehen, wie sich diese Unsicht in den letzten Revolutionsjahren praktisch bewahrheitete. Wo aber das Bauernproletariat insolge der Güterzersplitterung und der geschilderten Verhältnisse sich ausgebreitet hat, wo der Einzelne sich in der Lage sieht, weil er nichts mehr besitzt, über den "Diebstahl des Besitzes" zu philosophieren, da wird er dies doch auch in ganz praktischer Weise thun und also weit eher mit den Kriminalgerichten als mit den politischen Tribunalen in Berührung kommen. Man hat selten gehört, daß man sich in solchen durch die Güterzersplitterung ruinierten Dörfern viel mit sozialen Theorien plage, wohl aber, daß Holzdiebstahl, Wilddieberei, Feldsrevel u. dgl. daselbst an der Tagesordnung sind. Aber mit der Sittlichsteit fällt die Sitte, mit der Sitte lösen sich die Gesellschaftsgebilde.

Anders sieht es freilich in den großen Dörfern aus, wie sie meist größeren Städten benachbart liegen. Zu dem sittlichen Verfall gesellt sich hier noch der unmittelbare Einfluß städtischer Nichtsnutigseit. Hier "philosophiert" auch der Bauer bereits über die Gesellschaft. Echte Bauernsitte existiert da ohnedies längst nicht mehr. Nur eine von allen Bauerneigenschaften ist meist zurückzgeblieben: Grobheit und Roheit. Das Proletariat solcher Dörfer ist jedenfalls das allergefährlichste; denn an innerer Verderbnis gibt es dem Abschaum des städtischen nichts nach, an Roheit aber übertrifft es dasselbe. Ländliche Proletarier dieses Schlages waren es, welche Auerswald und Lichnowsky ermordeten.

Man kann nicht leugnen, daß der Verfall des echten Bauerntums in den letzten fünfzig Jahren ungeheure Fortschritte gemacht hat. Erwägt man aber, daß nicht bloß örtliche öfonomische Zerrüttung, daß nicht bloß die Erbschaft seit Jahrhunderten verschrobener wirtschaftlicher Zustände zu diesem Ergebnis geführt, sondern daß der moderne Staat selber so recht mit Lust und Liebe das Bauerntum zersetzte, dann erscheint es fast wie ein Wunder, daß der deutsche Bauer im großen und ganzen sich selbst so treu geblieben, daß er einen so bedeutenden Teil seiner guten Sitte aus dem Schiffbruch gerettet hat.

Betrachten wir vorerst nur die Einflusse der außeren politischen Gestaltungen des neunzehnten Jahrhunderts. Drei- bis viermal hat sich derweil die deutsche Landfarte verändert, hier und dort wurde ein alter politischer Verband gelöst, die ganze innere Geographie Deutschlands gründlich durcheinander geworfen; niemand fühlte sich durch diese Herrschaftswechsel tiefer verlett als der Bauer, und doch erschienen sie keinem Menschen grund: loser als gerade ihm. Dem Bauern will daher die alte Geographie durchaus nicht aus dem Kopf und die neue nicht hinein. Der preußische Westerwälder fagt nicht, er sei aus dem Regierungs= bezirk Arnsberg, sondern aus dem "Dranischen"; der Bauer in der Gegend von Schwalbach nennt seine Landschaft noch heute "die Niedergrafschaft Katenellnbogen"; der Bauer des Lahngaues ift im "Solmsischen", oder im "Beilburgischen", oder im "Bied-Runkelischen", oder im "Kurtrierischen" zu Hause; im badischen Oberlande existiert das "Hanauer Ländchen" noch immer im Sprachgebrauche des Landvolkes; dem echten Pfälzer Bauern fällt es nicht ein, sich einen "Rheinbagern" oder "Rheinhessen", oder einen Bewohner des "badischen Neckarfreises" zu nennen. Man mutet diesen Leuten zu, angestammte "Loyalität" zu zeigen, während sie sich doch selber sagen, daß damit gerade eine Lonalität für das Nichtangestammte gemeint ist. Der Gebildete weiß, daß es so und nicht anders hat kommen mussen, wenn er auch bebauert, daß man bei biefer Staatenbildung auf der einen Seite viel zu viel radikal und auf der andern viel zu wenig radikal verfahren ist. Der Bauer weiß das nicht. Woher auch? Ihn bestimmt ein überkommener dunkler politischer Herzenszug oder Haß, im kleinen ähnelnd jenem instinktiven Preußenhaß der großen süddeutschen Volksmasse und der dunklen Ubneigung des Nordens gegen Desterreich. Der Bauer ist ein geborener Partikularist, nur ist sein Partikularismus kein willkürlicher, sondern historischer Tradition entsproßt. Dieser Bauernpartikularismus tritt auch nicht gleich dem dynastischen in offenen Kampf mit der Idee der Nationaleinheit; lettere ist ihm bloß gleichgültig,

der Bauer ist ein natürlicher Partikularist, ein Partikularist aus Beschränktheit, nicht aus Neid, Eigennut, Eisersucht und Dünkel, wie die andern Partikularisten. Aber insofern man seinen natürzlichen Partikularismus auß tiesste und — wie er glaubt — grundloseste gekränkt hat, wird er Oppositionsmann gegen die bestehende Staatsgliederung. Er wird radikal auß Konservatiszmus. Nicht bloß sein Fürst, er selber ist mit ihm mediatisiert worden. Namentlich in ehemals geistlichen Besitztümern, wo nicht nur politisches, sondern auch ein kirchliches Sondertum im Bauern historisch geworden ist, sinden wir es häusig, daß er sich durchzaus noch nicht mit der neuen Landeshoheit befreunden kann. Die Stimmung der Bauern in Rheinpreußen und Münsterland wird noch auf lange Zeit hin den Beweiß hierfür liefern.

Ms in der Zeit nach dem Lüneviller Frieden eine Wiedische Dorfgemeinde in kurzer Frist dreimal ihren Landesherrn hatte wechseln müssen, vereinigten sich die Bauern zu einem entschiedenen Protest und sprachen den Wunsch aus, man möge ihnen boch endlich einmal einen Fürsten fest lassen. Die judischen Gemeindemitglieder, welche gleichfalls die Schrift zu unterzeichnen aufgefordert waren, erwiderten ablehnend in einem höchst origi= nellen Sendschreiben, worin es zum Schlusse wörtlich hieß, sie hätten sich bisher an keinen der verschiedenartigen Landesherren "attachiert", darum thue ihnen jetzt auch der Tausch nicht leid. Der Gegensatz bes heimatlosen Dorfjuden zum Bauern spiegelt sich hier höchst bezeichnend. Allein man hat in unseren zer= riffenen Staatengruppen vielfach den Bauersmann schon dahin gebracht, daß auch er sich an keinen mehr "attachiert". Dadurch ist ein innerer Widerspruch in das Wesen der Bauern ein= gedrungen, und es dürfte doch wohl nicht zufällig und bedeutungsloß erscheinen, daß gerade in dem geographisch zerfetzten Mittel- und Südwestdeutschland die historische Tradition des Bauern bis auf Sitte und Tracht hinab in neuester Zeit unglaublich rasch verschwunden ist, daß hier die ärgste Kleingüterei herrscht, ein außgedehntes Bauernproletariat, daß hier der konservative Geist des

Bauern am öftesten gebrochen ist und eine auffallende Revolutionslust sich zu regen beginnt, während in größeren, geschlosseneren Gebieten, wie in Tirol, Altbayern, Altpreußen, Westfalen 2c., der historische Bauer sich am reinsten erhalten hat. In Schles: wig-Holstein sehen wir, mit welch aufopferungsvoller Zähigkeit ein tüchtiger Bauernstamm auch an einer politischen Idee festzuhalten vermag, wie er sich dadurch gleichsam läutert und ver= edelt. Allein hier hat der Bauer neben seiner alten Geschichte auch noch eine neuere und neueste; diese fehlt vielen andern beutschen Bauernstämmen. Die Geschichte der letten hundert Jahre ist für solche Bauern ein weißes Blatt. Der Bauer hat da wohl Wirkungen — sehr negative übrigens — wahrgenommen, allein die Ursachen blieben ihm dunkel. Wenn vor ein paar hundert Jahren seine Gegend mit Jeuer und Schwert erobert, wenn sie durch Rauf und Tausch, durch Erbverträge an eine andere Herrschaft gebracht wurde, so begriff er das, weil sich die Thatsachen unter seinen Augen zugetragen hatten, weil er vielleicht auch mit seiner Saut hatte bezahlen mussen. Das biplomatische Intriguenspiel dagegen, welches fast alle Hebel der modernen Geschichte bewegt, wird der Bauer seine Lebtage nicht unterscheiden lernen, ja es ist wohl nach einer Seite hin ein rechtes Glück, daß er sich's nicht träumen läßt, in welcher Weise schon oft seines Vaterlands Geschicke und seine eigenen verschachert worden sind. Der Bauer begreift nicht den Kampf des fonstitutionellen Staatsgedankens mit dem republikanischen, mit dem absolutistischen; er begreift die moderne Geschichte höchstens in einigen Resultaten, nicht in ihren Entwickelungen — Resultate wie etwa dies, daß er von Jahr zu Jahr schwerere Steuern zahlen muß —, d. h. für ihn besteht die moderne Geschichte über= haupt nur negativ. Seit den Befreiungsfriegen hat der Bauer feine weltgeschichtliche That mitgewirkt, die er vollauf begriffen hätte. Der Gebildete denkt und redet anders wie der Bauer, er hat demselben dadurch bereits seit Sahrhunderten den Gewinstanteil an der Nationallitteratur gestohlen. Jett stehlen

wir demselben gar die Geschichte der Gegenwart, indem die großen und kleinen Herren wie Schulknaben unter der Bank Politik spielen.

Ich wüßte übrigens gar nicht, wofür der Bauer dem modernen Staat eigentlich hold und dankbar sein sollte. Unsere ganze praktische Politik hat bis jetzt den Bauer als politische Macht ignoriert. Sie hat ihm viel Gutes gethan, aber nicht nach seiner Weise, und nur dieses dankt man von Berzen. Sie hat den festen Bestand seiner Eigentümlichkeit zu brechen gesucht, sie hat es kaum geahnt, daß er die stärkste erhaltende Macht im Staate fei. Den Beamtenstand und das Militär hielt man für die Grundfäulen der erhaltenden Politik. Was es mit dem Konservatismus des Beamtenstandes auf sich hat, haben wir in den letzten Revolutionsjahren gesehen, wo ein Teil der Beamten sich feige verkroch, ein Teil offen zum Feinde überging, ein Teil in achselträgerischer Neutralität zuwartete, und nur gar wenige im entscheidenden Augenblicke sich vor die Bresche stellten. Das Militär aber ist ja in seinem Kerne nichts anderes als der Bauer, der Bauer, den man in Friedensgarnisonen ent= sittet, der mit dem oberflächlichen Schliff des Städters nach Ablauf der Dienstjahre nicht selten auch die städtische Verderbnis ins Dorf heimträgt und der dennoch, wo es gilt, zeigt, wie tief gewurzelt der Trieb der Gesetlichkeit in den deutschen Bauern sei.

Der Polizeistaat trat in offenen Kampf gegen die Heiligstümer des Bauern; er wollte ihm nicht selten seine Sitten und Bräuche wegdefretieren, er hat es auch mitunter fertig gebracht. Der Beamtenstand suchte etwas darin, den Bauer seine Bildung sühlen zu lassen. Der untere Beamte pflanzte die Tyrannei, welche er von seinem Vorgesetzten zu erdulden hatte, auf sein Betragen gegen die Bauern fort und hielt sich dadurch gleichsam schadlos. Der jüngste Accessist behandelte oft den ehrswürdigen Patriarchen des Dorfes wie einen dummen Jungen. Es galt für eine absonderliche Beamtenweisheit, den Bauer

von vornherein mit möglichster Grobheit anzuschnauben. Es ist noch im Jahre 1848 öffentlich zur Sprache gekommen, daß bei vielen Justizbeamten bis dahin die Sitte herrschte, prozeßführende Bauern, falls sie in Rede und Antwort allzu lebhaft wurden, durch Ohrseigen zu befänstigen. Das alles hat einen tiesen Stachel in der Brust des Bauern zurückgelassen, einen gründzlichen Haß erzeugt gegen das Schreiberregiment. Durch die vollzständigste Verkennung des Bauerncharakters, da man in dem Bauersmann nur den groben Klotz erblickte, darauf ein grober Keil gehöre, während man in die feineren Falten seiner Eigenzart nicht einzublicken vermag, hat ihn der Beamtenstand planvoll zur Opposition vorbereitet.

Unsere früheren Regierungen bildeten sich nicht wenig darsauf ein, daß sie die Leuchte der Aufklärung unter das dumme Bauernvolk getragen. Da aber diese Aufklärung nur auf das nüchternste Urteil und eine Summe einseitiger Kenntnisse hinsauslief und auf eine Loyalität abzweckte, deren Mutter die Furcht vor dem Polizeidiener ist, so wurde sie von dem unverfälschten Bauern spröde abgewiesen, den halb verderbten aber ruinierte sie vollends. Man vergaß, daß Sitte, Charakterstärke, die unmittelbare Empfindung, daß der Glaube des Bauern Eigenstes ist, nicht aber flache Bielwisserei. Sine Regierung, die den Bauer wirklich aufklären und veredeln will, sestige und läutere ihn in jenen Stücken. Sin Bauer, der im Sinne des rationalistischen Polizeistaates aufgeklärt geworden, ist gleich einem philosophierenden Frauenzimmer, ein Blaustrumpf im Kittel.

So hat der Bauer den Staat bis jetzt fast nur von seiner aufdringlich schulmeisterischen Seite kennen gelernt, oder gar von seiner verneinenden und auflösenden. Der Staat war ihm ein steuererhebendes, seine harmlose Sitte besehdendes, sein Standeszbewußtsein störendes und ausebnendes Polizeiinstitut, welches ihn mit neumodisch unverständlichen Formen quälte und sein ganzes Mißtrauen herausforderte. Er reizte ihn mindestens zu eigensinnigem Trotze, der schlechten Kehrseite seines Beharrens.

Wir sahen es in vielen Abgeordnetenkammern, wie sich dieser Trotz, diese Hartsöpfigkeit als verderbliches Parteisystem der Bauern geltend machte, gleich argwöhnisch gegen die Regierung wie gegen ihre Gegner, jede Sicherheit des parlamentarischen Erfolges durch die Duersprünge eines nicht voraus zu berecht nenden Eigensinnes vereitelnd. Der Eigensinn der Bauern in politischen Dingen, erzeugt durch die Mißgriffe der Bureaukratie, droht aber zu dem Auswuchs eines verrannten Standesgeistes sich zu erweitern, der in konstitutionellen Staaten zu höchst der denklichen Krisen der parlamentarischen Politik führen könnte. Wir sehen aber auch hier, daß die Opposition bei den Bauern nicht nivellierend auftritt, sondern vielmehr in die beschränktesten Standese und Körperschaftsinteressen sich verhaust.

Nirgends hat jedoch die Bureaufratie den Bauersmann schwerer verletzt als durch ihre "Regelung" der Gemeindeverfassung. Das Gemeindeleben ist das eigentliche Familienleben des echten Bauern; das Behagen, welches er im engeren Familienkreise felten zu finden vermag, findet er sich in der Gemeinde gerettet. In großen Dörfern mehr städtischen Charafters ist das freilich nicht der Fall; das familienhafte Gemeindeleben ift wesentlich die Lichtseite der kleinen Dörfer und Weilergruppen. Oft sogar ist in Gebirgsgegenden die Gemeinde wirklich eine Familie, der Ueberrest von einer Art Clanverfassung. So gibt es Dörfer auf dem hohen Westerwalde, in denen durchweg fast nur ein ein= ziger Familienname vorkommt. Die Dörfer, wo nur drei, vier Familiennamen sich stets wiederholen, was dann allerlei kurzweilige Beiwörter zur Unterscheidung der Einzelnen notwendig macht, sind überall nicht selten. Die Gemeinde ist das Heilig= tum des Bauern gewesen, in welches er ebensowenig einen Unbefugten mag eindringen sehen, als der Städter das Beiligtum des Hauses preisgeben will. Die Ausschließlichkeit, welche im Mittelalter der städtischen Bürgerschaft und dem Adel eignete und diese Korporation jahrhundertelang vor Ueberschwemmung durch landläusiges Gesindel bewahrt hat, ist allmählich

auch auf die Landgemeinden übergegangen. "Dieser Galgen ift für uns und unsere Kinder," so ließ eine alte Stadtgemeinde an ihren Galgen schreiben, da sie fremden Spitzbuben im Tode ebensowenig als im Leben bei sich Aufenthalt gestatten wollte. Das ist jetzt ein Wort für den echten Bauersmann. Nun fam aber der bureaufratische Staat und suchte möglichst viele ortsfremde Leute in die Landgemeinden zu feten. Die Schultheißen, Bürgermeister 2c. wurden von den Staatsbehörden womöglich aus den untersten Unhängseln des Beamtenstandes, aus der eigentlichen Schreiberwelt, gegriffen und den Gemeinden aufgedrungen. Fremde Proletarier herbeizulocken und einzubürgern, galt für staatsflug; wo die Gemeinden sich weigerten, berartige Rolonisten aufzunehmen, da erschien ein dringender Befehl. Die Bureaukratie behandelte das Bauerntum ganz so wie die alten Römer ihre eroberten Provinzen. Durch jene Prokonsuln, welche unmittelbar dem Stamme der Bureaufratie entsprossen waren oder doch von ihr nur Brief und Siegel hatten, sollte der Bauer "fultiviert", "aufgeflärt", b. h. in seiner Eigenart beschnitten und dem außebnenden Staatsfnsteme bequem gemacht werden. Also auch hier wieder will der Beamtenstand die erhaltende Macht im Staate fein; er glaubt die Granitpfeiler des Bauerntums wegbrechen zu muffen, damit die Gesellschaft sicherer auf feinen Holzstangen und Brettergewölben ruhe, die er dafür unterschiebt! Nicht die Oberaufsicht, welche sich die Staatsbehörde über die Gemeindeverwaltung vorbehielt, war es, was den Bauer empörte, sondern die Art, wie diese notwendige Aufsicht geübt wurde. Der Bauer selbst ist viel zu gescheit, als daß er für das rein theoretische Urbild einer "freien Gemeindeverfassung" hätte schwärmen mögen, wie man es neuerdings zum großen Verderben der Gemeinden zu verwirklichen gesucht hat. Er will sich der Oberaufsicht des Staates nicht entziehen, aber er will auch nicht, daß in den einfachsten Gemeindesachen der Schreiber vor dem Bauern gehe, er begreift die Unmaglichkeit jenes ftadti= schen Dilettantismus noch nicht, der in allen Sätteln gerecht ist, er meint, daß nur ein Bauer Bauernsachen verstehe. Ungeschickte Vormünder haben den Bauer nicht nur abermals störrisch und argwöhnisch gemacht, sondern das Heiligtum des samilienhaften Gemeindelebens ist wirklich vielsach zerstört worden, und der böse Gedanke ist in dem Bauern aufgestiegen, als ob er ein von den Städtern Unterjochter sei.

Der außebnende Staat aber begnügte sich hiermit noch lange nicht, denn er wollte ja gerade alles das geflissentlich bei dem Bauern wegmerzen, mas wir als bessen bestes Besitztum preisen. Die Dorfschulmeister gaben ein weiteres Mittel zur hand. Aus dem Bauernstande hervorgegangen, lebten sie früher in und mit demselben, und ihre Lehre ging eben auch nicht weit über die Bauernweisheit hinaus. Allein der Bauer follte "über fich felber hinausgehoben" werden. Dazu mußte man freilich zuerst den Lehrer über sich selber hinausheben. Auf einer sogenannten Musteranstalt wurde ihm eine höhere Bildung beigebracht, zu der doch wieder alle Grundlage fehlte; der Bauer ward in ihm ausgetilgt, aber der Gebildete fonnte nur halb an deffen Stelle gepfropft werden. In dem neuen "Herrn Lehrer" war nun doch der alte "Dorfschulmeister" in der That über sich hinausgehoben, d. h. er erschien jett nicht selten wie ein studierter Bauer, der von Gelehrsamkeit übergeschnappt ist. Gerade diese echt moderne Stimmung, daß sich der Mann nicht wohl fühlt in seiner Haut und fort und fort die Schranken seines Standes und Berufes durchbrechen möchte, ward durch die Schulmeister den Bauern eingeimpft. Der Schullehrer suchte natürlich den Zustand der Halbbildung, zu welchem er übergegangen, auch den dummen Bauern mitzuteilen und dieselben von Bräuchen und Berkommen gründlich zu befreien. Dadurch murde gewöhnlich Zwiespalt im Dorfe hervorgerufen; denn die gähen alten Bauern wollten lange von dem neumodischen Schullehrer nichts wissen und sahen ihn jedenfalls stark über die Achsel an; eine jungere Genossenschaft von Schülern dagegen scharte sich defto treuer um denselben. Die Mißachtung seitens der Aristofratie des Dorfes aber machte

den ehrgeizigen Schullehrer vollends unzufrieden mit Gott und der Welt. Man hatte ihn verbessern, heben wollen, und er war mit einemmal ein Proletarier geworden, ein Proletarier der Geistesarbeit, der den Bauern zum erstenmal leibhaft zeigte, was eigentlich ein modern zerfahrener und weltverbitterter Mann fei, und wenn er auch nicht gerade die Sozialreform ausdrücklich predigte, doch die Aufforderung zum Umbau der Gesellschaft in Person darstellte. Erst in neuester Zeit (1850) wurde es durch unwidersprechliche Thatsachen den Regierungen einleuchtend, daß fie sich bei ber verkünstelten Bildung der Schullehrer eine ganze Urmee von Staatsproletariern erzogen, daß fie das nämliche Gespenst, welches sie in dem Litteratentum so über die Magen fürchteten, in den Schulmeistern selber heraufbeschworen hatten. Denn der verschrobene Dorfschulmeister trägt durchaus die Charaktermaske des nichtsnutzigen Litteraten (er schreibt darum auch so gern in Zeitungen ober läßt ein Buch ober ein Notenheft "im Selbstverlag" erscheinen), nur daß die Stellung des Lehrers weit einflußreicher und wichtiger ist, denn ihm ist fast ausschließlich die Macht gegeben, wenigstens einen Teil des sonst so spröden Bauernvolkes aus dem gewohnten Kreislauf der Sitte und des Herfommens herauszureißen. Nach den letzten Revolutionsjahren sahen wir Schullehrer vor Standgerichte gestellt, vor den Afsifen abgeurteilt, in Disciplinaruntersuchung, haufenweise ihres Dienstes entlassen. Was der bureaufratische Staat an sich selber zu strafen hatte, das mußten jest die einzelnen ausbaden. Glaubten doch bis zur Revolution die Regierungen den Schulmeister gar fest im Zügel zu haben, entzog man ihn doch selbst mehr und mehr den Einflüssen der Kirche, um ihn desto auß= schließlicher von der Kanzlei aus bestimmen zu können! Man wird gar lange wieder schulmeistern muffen, bis die ätzenden, auflösenden Einflüsse, welche durch das Lehrerproletariat unter unser Bauernvolk gebracht wurden, völlig hinweggeschulmeistert sind, oder richtiger, man wird das jett niemals mehr fertig bringen. Auch die Stellung des Pfarrers zum Landvolke hat der bureaufratische Staat verrückt. Der Pfarrer war zu sehr "verbauert", er sollte mehr Beamter werden. Den Güterbesit, welcher früher einen großen Teil der Pfarrbefoldungen ausmachte, verwandelte man, weniastens bei den protestantischen Pfarrern, fast überall in Bargehalt, man nötigte ihn, das Pfarrgut in Pacht zu geben und unterfagte die Selbstbewirtschaftung; man verwehrte ihm in einigen Ländern, sich Ackergut aus eigenen Mitteln über das bescheidene Maß hinaus zu erwerben, welches sich ohne das Halten eines Gespannes bauen läßt. Der Pfarrer sollte nicht mehr so fest sitzen. Gerade dadurch hatte er sich aber den Respekt der Bauern erworben, die von einer Geistesbildung, welche sich nicht auch im Praktischen und zwar zunächst im Landbau zeigt, in der Regel keinen sonderlichen Begriff haben. Allein der Pfarrer sollte sich wieder mehr wissenschaftlich beschäftigen, statt des Helfers und Raters der Bauern sollte er wieder mehr Theologe werden. Die Art und Weise, wie dies die Bureaukratie im einzelnen durchgeführt, hier zu erörtern, ift meine Sache nicht. Genug, der Pfarrer, welcher den Männern der Schreibstube ein viel zu exotisches Gewächs gewesen, ist, besonders in protestantischen Landen, wieder weit entschiedener in die Reihen der Beamtenwelt eingerückt. Der frühere unmittelbare Ginfluß auf die Bauern ist nun glücklich gebrochen, und gabe die Wissenschaft dem Geistlichen nicht festeren inneren Halt, so würde er mahr= scheinlich schon vollkommen die Rolle eines verschrobenen, miß: vergnügten Dorfschulmeisters spielen, nur noch in bedeutend er= höhtem Grade. Einzelne Fälle davon sind auch dagewesen. Die Folgen für das ganze Gemeindeleben waren dann aber auch allemal tief einschneidend und wahrlich höchst betrübender Urt. Während übrigens die protestantischen Konsistorien vielfach sich alle Mühe gaben, um den Pfarrer möglichst zu "entbauern" und der Beamtenwelt wieder wahlverwandter zu machen, verfuhren die katholischen Kirchenbehörden schon aus natürlichem Widerwillen gegen die Bureaukratie meist weit klüger. Die katholische Kirche hat es niemals vergessen, welch ungeheurer Einfluß ihr dadurch in die Hand gegeben ift, daß, wenigstens in Deutschland, fast fämtliche Glieder ihres niederen Klerus aus dem Bauernstande hervorgehen. Für den politischen Einfluß der Hierarchie ist dieser Umstand so bedeutungsvoll, daß er allein hinreichen könnte, jeden Einwand gegen das Cölibat zu entkräften. Denn nur dieser zwingt ja den niederen Klerus, sich fast ausschließlich durch Bauern= föhne zu rekrutieren. In dem Maße, als der perfönliche Einfluß des protestantischen Lastors bei seiner Dorfgemeinde neuerdings im Abnehmen begriffen ift, stieg der des katholischen. Gerade Diejenigen Gemeinden, welche am eifersüchtigften auf ihre Selbständigkeit sind, werden häufig doch wieder von dem katholischen Klerus geleitet, ohne daß sie es selber merken. Man hat sich katholischerseits neuerdings viel Mühe gegeben, die Söhne der gebildeten Stände mehr zum Eintritt in den unteren Klerus zu bewegen. Das ift sehr unklug. Die politische Macht der katholischen Kirche wurzelt in Deutschland zu allermeist in ihrem Einflusse auf die Bauern und ist bedingt dadurch, daß der Dorfgeiftliche selber wieder aus dem Bauernstande hervorgegangen ift. In Bapern, Tirol, dem Münsterlande wird man sich davon überzeugen können. Die Religion des Bauern ift feine Sitte, wie ihm umgekehrt auch seine Sitte Religion ift. Darum wird der Priester mehr bei ihm gelten als der Prediger. Das Alt= luthertum, überhaupt die strengen Formen des älteren Protestantismus fesseln ihn, weil hier noch mehr Charakter in der firchlichen Sitte fitt, ebenso ber Ratholizismus mit seinen fertigen Der Unionszwana hat unglaublich viel zum Berschwinden des firchlichen Sinnes bei protestantischen Bauern beigetragen, er hat hier bekanntlich auch — in Schlesien und Sachsen - eine bis zum Fanatismus gesteigerte Gegnerschaft hervorgerufen. Wer dem Bauern beweift, daß die lutherische Fassung des Abendmahls, die lutherische Formel des Vaterunsers, die lutherische Rirchenverfassung sich recht gut vertragen und verschmelzen lasse mit der reformierten, der bricht ihm die Autorität der Kirche. Dies eben war ja seine eingewurzelte firchliche Sitte, daß der Abendmahlsbrauch, die Gebetformel, die Kirchenverfassung so und nicht anders sein durfe, und eben in dem Gegensatze des Lutherischen und Reformierten hat diese Sitte erst Kraft und Bestand gewonnen. Mit diesem historischen Gegensatz hatte man ihm die Kirche selber wegdemonstriert. Auch in religiösen Dingen ist der Bauer Partifularift. Die Mennoniten mit ihrem religiöfen Stillleben find überall wahre Mufterbauern. Selbst in rein land: wirtschaftlichem Betracht ift es, als ob der Segen Gottes auf ihren Feldern ruhe. Oft erscheinen mitten unter gang entarteten Bauerschaften die Mennonitenhöfe wie Dasen in der Büste. höchst bestimmte religiöse Sitte, in welcher sich diese Leute abschließen, ist ihnen dann ein Ersatz gewesen für die in ihrer Umgebung bereits verderbte und zerstörte Volkssitte überhaupt. rade die religiöse Sonderbündelei des Sektentums war das Bollwerk, welches hier der alten echten Bauernart Schutz und Rettung sicherte. Aber eben darum, weil der Bauer Partikularist ist in religiösen Dingen, hat der ausgleichende und verneinende Rationalismus, wie er zu Anfang dieses Jahrhunderts im Schwange ging, so auflösend bei ihm gewirkt. Das Wesen dieses Rationalismus bestand gerade darin, daß er an die Stelle ber religiösen Sitte ein neues Leben nach fritisch verständiger Richtschnur aufbauen wollte. Es sollte alles handgreiflich klug und nüplich werden. Dabei fehlte nur ein Kleines — die Poesie bes Gewachsenen und Gewordenen. Das Volksleben ist aber gefättigt von dieser Loesie, und auch der Geringste im Volke ahnt und schätzt dieselbe. Unsere rationalistischen Geiftlichen bildeten sich gar viel darauf ein, volkstümlich zu sein, und glaubten namentlich die praktischen Bedürfnisse des Bauersmannes aufs trefflichste zu befriedigen. Sie glaubten so recht im Geiste des Bauern zu wirken, wenn sie von dem Kartoffelbau predigten und etwa beim Evangelium vom Sämann ihre Erfahrungen einwoben, wann und wie am besten Gerste und Hafer zu fäen Diese Art von Popularität gemahnt an manche sogenannte Volksschriften, welche dadurch den rechten volkstümlichen Ton

zu treffen suchen, daß sie den Leser als möglichst borniert und findisch voraussetzen und demgemäß mit großer Kunst eines Gebankenganges sich besleißen, wie er eigentlich nur einem recht beschränkten Einfaltspinsel natürlich erscheinen könnte. Wer die Religion des Bauern als seine altheilige Sitte, seine Poesie, seinen Glauben erfaßt, nur der wird volkstümlich predigen können. Wo dem Bauern die Religion nicht mehr Sitte ist, da ist er in der Regel schon verwildert. Diese Art von Verwilderung hat bereits bedenklich überhand genommen. Aber wenn man bedenkt, welche theologische Experimente unablässig mit dem Bauern gemacht wurden, dann muß man sich wundern, daß es noch so glücklich abgelausen ist.

So sehen wir überall den Bauer bedroht, aus seinen eigenen Bahnen gerissen, der Verderbnis preisgegeben zu werden. Die Heilung bleibt dann lediglich seiner eigenen unverwüstlichen Natur überlassen. Daß diese Natur aber noch fräftig genug ist, um sich selber zu helsen und im entscheidenden Augenblicke die ganze Fülle ungefälschter Kraft des deutschen Bauerntums in die Wagschale zu wersen, davon wollen wir uns in dem nächsten Kapitel durch die Thatsachen der neuesten Geschichte überzeugen.

## Drittes Kapitel.

## Der Bauer und die Revolution.

Wann man den Bauer fragt, dann hat er immer etwas zu murren und zu klagen; man kann ihm dies Murren so wenig abgewöhnen als den Wölfen das Heulen. Auch diefer Zug ift historisch. Schon seit dem Mittelalter stimmen alle Zeugnisse fortlaufend darin überein, daß der Bauer vor den andern Ständen zumeist zu brummen und zu knurren liebe. Aber sein Miß= vergnügen erstreckt sich, wie wir bereits oben gesehen, immer nur auf nächstliegende Zustände. Es widerstrebt der Natur des Bauern, seine Beschwerden zu verallgemeinern und er klagt den Staat und die Gesellschaft nicht an, weil er vielleicht guten Grund hätte, den Schultheißen anzuklagen. Als die erste französische Revolution ausgebrochen war, fiel ihr zündender Funke auch hier und da in Deutschland nieder und selbst unter die Bauern. Auf einigen standesherrlichen sächsischen Dörfern 3. B. rotteten sich die Landleute zusammen und schrieben ihre Bitten und Begehren auf, um sie vor den Standesherrn zu bringen. Es war das aber nicht etwa die damals zeitgemäße Forderung der "allgemeinen Menscherrechte", sondern ganz besondere Anliegen, Acker und Wald und Wiesen betreffend. Als die Bauern mit der "Sturmpetition" vor ihre Herren traten, hatten sich dieselben in Dres= den bereits nach Hilfe umgesehen, und als man den Bittstellern bedeutete, falls sie nicht sofort auseinander gingen, würde man fie ins Loch stecken, ging jeder wieder so schnell als möglich nach Hause. Aehnliche Scenen find damals an vielen Orten Deutsch=

lands vorgekommen. Der Bauer hatte noch den vollen Respekt vor der Autorität seiner Herrschaft. An revolutionäre Tendenzen war gar nicht zu denken. Als General Custine im Jahre 1792 die Rheingegenden heimsuchte und bald drohend, bald bestechend für die französische Republik warb, gelang ihm dies doch nur in einigen rheinischen Städten, namentlich in Mainz, oder in den städtischen großen Dörfern der Rheinebene. Bei den Bauern in den nassauischen Bergen und in der Wetterau konnten die republikanischen Apostel keinen Anklang sinden, man wies sie im Gegenteil mitunter etwas unsanst zurück. Als dem Fürsten von Nassau-Jostein durch Custine eine persönliche Kriegssteuer von 300 000 Gulden auferlegt worden war, erboten sich die Bauern freiwillig, diese Summe mitzuzahlen.

Bu den Nachwehen der Julirevolution in Deutschland geshörte eine ganze Reihe kleiner Bauernaufstände. Sie zielten aber fast alle nur auf die Abschaffung örtlicher Beschwerden. Man zerstörte Zollhäuser wegen der lästigen Maut, vernichtete die verhaßten Stempelbogen, verfolgte an einigen Orten die wilden Schweine, an andern die Ratsherren. Ein einheitliches Handeln fand nirgends statt. Jeder wollte nur die Last, die ihn zunächst drückte, von sich abwälzen. Periodische örtliche Unruhen wegen der Steuern, Naturalleistungen und Fronden sind so alt wie der Bauernstand selber. So wenig als die Aufruhrscenen, von welchen die Chroniken der Städte des Mittelalters häusig genug berichten, Revolutionssymptome im modernen Sinne waren und gegen den gesunden Geist des alten deutschen Bürgertums zeugen können, so wenig ist dies bei den bezeichneten Bauernaufständen der Fall.

Ganz anders schien sich die Sache im März 1848 zu gestalten. In den kleineren westdeutschen Staaten hatte es vorweg den Anschein, als wolle sich der Bauernstand in Masse erheben. Nicht ohne Grund verloren die Staatsbehörden den Kopf; denn dieses Schauspiel war noch nicht dagewesen. Nicht Karlsruhe, Darmstadt, Wiesbaden ertrotzten die ersten Märzerrungenschaften,

das Badener, Heffen- und Naffauer Land war es, welches in Person nach den Sauptstädten gekommen war, die Bauern allein, deren massenhaftes Erscheinen den Ausschlag gab. Gegen das empörte Stadtvolf hätten die vorhandenen Militärfräfte einschreiten mögen, aber wo sich die Bauern von ihren Siten erheben, da ist es, als ob eine Stadt an allen Punkten zugleich brenne. Und doch war der Bauer diesmal nur mitgegangen, er hatte seine Rolle gespielt, ohne selber zu wissen, mas er eigent= lich spiele. Ein Hungerjahr und ein Jahr des Ueberflusses hatten den fleinen Gutsbesitzer murbe gemacht, mahrend beide Jahre bem reichen landwirtschaftlichen Spekulanten gleich sehr ben Beutel füllten. Der Bauer hatte wie immer Beschwerden genug in der Tasche. Er hatte sich auch wohl ein wenig bearbeiten lassen, er war aufgelegt dazu, und die Zeit war günstig. Als er vernahm, daß diesmal des Landes Wohl in der Hauptstadt fertig gemacht werde, schnürte er seinen Bündel und zog auch dahin. Der ganz naive Gedanke, daß dort etwas Absonderliches vorgehe und daß man auch dabei sein wolle, hatte meist die großen Bauernmassen in Marsch gesetzt. Ohne irgend einen festen Zweck und Entschluß kamen die Leute auf den Schauplätzen der Märzbewegung an und wurden dort von den Parteiführern recht warm in Empfang genommen. Aus den Fenstern der fürstlichen Schlösser und der Ministerhotels erschienen diese unabsehbaren Bauernschwärme freilich in einer ganz andern Perspektive. Man arawohnte da ein Gemeinsames des revolutionären Gedankens bei den Bauern, ein planmäßiges Zusammenwirken, und verlor den Kopf. Bei diesen Bauern war nicht wie bei den sogenannten "Arbeitern" die vereinzelte Beschwerde zu einer allgemeinen Unzufriedenheit großgewachsen. Das Klubwesen hat nie bei den beutschen Bauern Wurzel gefaßt. Bauernvereine etwa, die im Stile der Arbeitervereine aus dem Gesamtbewußtsein des seine Fesseln zerbrechenden Bauerntumes heraus die Gesellschaft hätten reformieren wollen, haben nirgends oder höchstens nur als ganz unschuldiges Zerrbild bestanden. In jedem Gau, ja in jedem Dorf schloß sich die Bauernbewegung für sich ab. Es war im Traume nicht daran zu denken, daß der deutsche Bauer von der Nord: und Oftsee dem Bauern auf dem Schwarzwalde oder im banerischen Hochgebirge die Hand geboten hätte zu einem Aufstand des deutschen Bauernstandes als solchen, wie das in der That von seiten der städtischen Proletarier geschehen ist. Gin Net der revolutionären Propaganda über den deutschen Bauernstand zu werfen, ist um deswillen unmöglich, weil man vorher den Bauer aus seinem örtlichen Sonderleben herausreißen müßte, und das wäre eine Aufgabe für Jahrhunderte. Auch ist es dem Ge= bildeten unendlich schwer, dem Bauern irgendwie beizukommen, ihn für eine neue Idee zu begeistern. Die Flugschriften, welche man unter das Volk schleuderte, haben beim Bauersmann fast nie gezündet, ob er sie gleich bereitwillig entgegennahm — nämlich um ihres Papierwertes, nicht um ihres Inhalts willen. Vergebens mühte sich die Lokalpresse, auf den Dörfern einen dauernden Erfolg zu finden. Der Bauer glaubt noch nicht, daß ihm durch eine Zeitung geholfen werden könne, und wenn er es ja eine furze Weile glaubte, dann wurde er gar rasch zum Gegenteile befehrt. Wer den Bauer zum Abschwören seiner Sitte hatte bewegen können, wer es ihm einzureden vermocht hätte, daß er über den Bauern hinaus muffe, um ein glücklicherer Mensch und Staatsbürger zu werden, der wäre der Meister einer wahrhaftigen beutschen Revolution gewesen. Das aber vermochte keiner. Was würde im Jahre 48 aus Berlin geworden fein, wenn diefe Hauptstadt nicht rings umlagert wäre von dem fräftigen Bauerntume der Marken? Wenn statt dessen ein proletarisches Bauernvolk wie in füdwestdeutschen Gegenden an den Havelseen gesessen hätte? Die märfischen und pommerschen Bauern bildeten die moralische Operationsbasis in den Kämpfen gegen die Revolution, für die Generale sowohl wie für die Minister.

Die Forberungen der Bauern waren in ihren Grundzügen überall dieselben, nur nach den örtlichen Zuständen verschieden schattiert. Allein der Bauer selber dachte nicht an dieses Gemein=

same seiner Beschwerden, so wenig er sich entsinnt, daß schon feit dreihundert Jahren das Migvergnügen über dieselben Punkte bei ihm in stehende Lettern gegoffen ist. Die Märzerrungenschaften ber gebildeten Stände begriff er faum, ja fie waren ihm von Anfang an fast verdächtig. Das historische Mißtrauen gegen ben Städter erwachte auf der Stelle. Die Tiroler Bauern versahen sich nichts Gutes von der Preffreiheit und Konstitution, "weil sich die Herren so sehr darüber freuten". Westerwälder Bauern, welche anfangs bem Begehren eines beutschen Barlaments stürmisch beigefallen waren, erkundigten sich nachher mit bedenklicher Miene, ob denn das zu errichtende deutsche Parlament aus Infanterie oder Ravallerie bestehen solle? Die Erklärung fürstlicher Domänen zu Staatseigentum leuchtete ben Bauern in verschiedenen kleinen Ländern um deswillen besonders ein, weil sie sich darunter dachten, von den Domänegütern solle nun jeder Einzelne nach Urt der Ullmende und Gemeindenutzungen seinen Teil zugewiesen bekommen. Der Gedanke war an sich so unvernünftig nicht und jedenfalls mehr wert als die Auffassung der meisten "politisch Gebildeten", welche den Nebergang des fürstlichen Grundbesitzes an den Staat forderten, ohne sich überhaupt irgend etwas dabei zu denken.

Auffallend könnte es erscheinen, daß die Idee der Teilung alles Besitzes so rasch bei den Bauern zündete, ja recht bald zur alleinigen Lockspeise wurde, mit welcher die Apostel der Revolution Jünger aus dem Bauernstande an sich zu ziehen vermochten. Nicht bloß Proletarier, auch wohlhabende Bauern wurden viels sach durch die Hosssnung auf das "Teilen" verblendet. So schien es denn doch, als ob gerade die sozialen Ziele der Revolution bei dem Bauern Anklang fänden, als ob das nur eine Täuschung gewesen, wenn man glaubte, der Bauer würde durch seine Liebe zu festem Besitz und ruhigem Erwerb vor dem Schwindel kommunistischer Lehren bewahrt. Sie hatte aber mit diesem Gelüsten des Teilens, welches selbigesmal unzweiselhaft tief bei dem Bauern eingedrungen und fast durch alle Länder gegangen ist, eine eigene

Bewandtnis. Der echte Bauer dachte dabei in der Regel an nichts weniger als an ein allgemeines Güterteilen im Sinne kommunistischer Weltreform, er glaubte überhaupt nicht, zu einer Neuerung gedrängt zu werden, das "Teilen" war ihm vielmehr eine geschichtliche Reminiscenz. Die goldene Zeit lag in der Phantasie des Bauern in jenen Zuständen, wo jeder Gemeindebürger noch so viel Holz unentgeltlich aus dem Gemeindewalde bekam, daß er neben freiem Brande auch noch einen Anteil verfaufen konnte; wo die Gemeindenutzungen so einträglich waren, daß statt der Erhebung von Gemeindesteuern am Ablauf des Jahres vielmehr noch ein Stud bar Geld an jeden Gemeinde= bürger verteilt wurde. Diese Zustände haben allerdings ausnahmsweise an sehr begünftigten Orten bestanden, in seltenen Fällen bestehen sie sogar heute noch. Daß sie allgemein bestehen möchten, ift das Ideal der meiften Bauern. Sie verstanden daher das "Teilen" in der Regel dahin, daß das Staatsgut, daß namentlich die Staatswälder zu Gemeindenutzungen verteilt werden möchten, daß überhaupt durch irgend welches staatswirtschaftliche Runftstück freies Holz, freie Weide und ein Stück Geld obendrein dem Einzelnen wieder zu teil werde. Nicht Neuerungssucht, son= bern ein übel verstandener Konservatismus, eine Selbsttäuschung mit geschichtlichen Ueberlieferungen führte sie den Kommunisten in die Arme. Von dem eigenen Besitz wollte keiner auch nur eine Scholle behufs der allgemeinen Gleichheit aus den Händen laffen, und die Einficht, daß ohne eine solche Magregel das Problem des "Teilens" doch nicht gelöst werden könne, kurierte bald die große Mehrzahl der Teilungsluftigen.

Daneben läßt sich aber auch nicht leugnen, daß in den bez reits verderbten Bauernfreisen, namentlich in den durch Kleinz güterei zurückgekommenen Ortschaften in der Nähe größerer Städte, der Kommunismus in seiner krassesten Gestalt Eingang fand. Hier faßte man das "Teilen" in einem ganz andern Sinne, und da vielleicht kein Einziger im Dorfe so viel besaß, daß ihn dessen Verlust sonderlich geschmerzt haben würde, so

gaben sie sich allesamt der neuen Lehre mit ganzer Seele hin. Der größte Teil der eigentlichen Robeiten und mutwilligen Friedensbruchs auf dem Lande fällt auf solche verkommene proletarische Dörfer zurück. Sie stellten ihre reichliche Werbeschar zu den badischen Lutschen, zum Frankfurter Septemberaufstand und ähnlichen "Kämpfen". Der verliederlichte, proletarische Bauer ging so weit, wie unseres Wissens das städtische Proletariat in Deutschland noch nicht zu gehen gewagt hat: er verbrannte in einigen Orten die Hypotheken- und Lagerbücher. Eine solche Demonstration ist ziemlich deutlich, sie zeigt uns besser als Dutende von Auffätzen, wohin der Bauer fommt, wenn der feste Boden des Besites unter seinen Füßen zu manken beginnt, wenn er der sicheren Richtschnur der Sitte untreu wird, wenn der Branntwein seine Nervenkraft bricht und seine naturwüchsige Derbheit in Bestialität verkehrt.

Wenden wir uns wieder zu den unverfälschten Bauern. Es bot ergötliche Gegenfätze, wie sich der Bauer sogleich das Praktische aus den "Volksforderungen" herausgriff, 3. B. die Zinsen und Abgaben vorsichtig so lange weigerte, bis man sehe, was aus der Geschichte geworden, und sich überhaupt den flingenden Nuten ausrechnete, der ihm aus den "Errungenschaften" erwachsen möchte, während sich die Gebildeten mit zahllosen abftraften Staats: und Weltverbefferungsplänen plagten. Indes sich die Städter etwa über ein Wahlgesetz "auf breitester Grund= lage" den Kopf zerbrachen, fragten die Bauern ganz naiv bei ber Regierung an, ob denn auch die bisherigen Pachtverträge bei der neuen Ordnung der Dinge noch zu Kraft beständen, ober ob durch Aufhebung des "Feudalzwanges" der Bächter nunmehr auch zum Eigentümer des Gutes geworden sei? Man fönnte das einen rohen Materialismus nennen, wenn wir nicht selber zu demselben notgedrungen zurückgekehrt wären, nur mit bem Unterschied, daß der Bauer die Revolution mit der Berechnung seines Gewinnes begann, während wir dieselbe mit der Berechnung unferer Verluste und Schulden schlossen. Der Bauer

vertritt eben die derb realistische Natur im großen Volksganzen, und man muß praktisch oder meinetwegen Philister genug sein, um zuzugeben, daß wir einer solchen Ergänzung recht sehr bes dürsen, ja daß es uns zu Zeiten recht gesund ist, wenn wir uns auf eine Weile mit Leib und Seele in den groben Realismus des Bauern versenken.

Tropdem übrigens, daß man auf den Dörfern statt des Zachariä und Dahlmann gleich in den Märztagen den Abam Riese zur Hand nahm, ist doch der kleine Bauer mehrenteils wieder zu gunften des großen Gutsbesitzers um das beste Stud seiner Errungenschaften gebracht worden. Wir denken hierbei 3. B. an die Zehntwühlereien, welche in mehreren Ländern eine so große Rolle gespielt, ja lange der Nerv alles politischen Lebens auf dem Lande waren. Solange man die Zehntfrage eine schwebende nannte, war dem städtischen Bühler ein Punkt gegeben, auf welchem er bei dem sonst so mißtrauischen und un= zugänglichen Bauern eindringen konnte. Die Zehntwühlerei war eine kleine Revolution in der Revolution, sie stufte sich so mannig= faltig in alle Richtungen ab, daß man ein Buch schreiben müßte, um jeden ihrer Fäden zu verfolgen. Diefes Buch murde jedenfalls ein höchst anziehender Beitrag zur Kulturgeschichte werden. Dem Gelüste, zu "teilen", entsprach das Verlangen nach unent= geltlicher Ubschaffung des Zehnten. Es beleuchtet die von uns oben gegebene Erklärung des "Teilens" bei dem gediegeneren Bauern aufs klarite. Gine Ginnahmequelle des Staates, der Kirche sollte als solche aufhören, dagegen zu einer gemeinsamen Nutung des Bauernstandes gemacht werden, die sich je nach der Größe des Adergutes auf den Einzelnen ausschlagen würde. Dies ist der einfache Sinn der unentgeltlichen Zehntabschaffung; es spuft darin nicht sowohl kommunistische Gleichmacherei, als im Gegenteil der engherzige Eigennut des Bauernstandes. Daß die Zehntablösungsfrage nicht bloß eine landwirtschaftliche, sondern auch eine staatswirtschaftliche Seite hat, liegt auf der Hand. Der Bauer wollte aber das lettere durchaus nicht einsehen. Da

er gewohnt ift, die Dinge nur von feinem perfonlichen Standpunkte aus aufzufassen, so vergaß er, daß bei allzu niedrigem Ablösungsmaßstabe die Staatskasse einen bedeutenden Ausfall erleiden würde, für deffen Wiederersatz bann doch wieder der Einzelne und also auch er selber als Steuerzahler herhalten muffe. Da nun zerriffene Güterstücklein, wie fie der fleine Bauer leider in der Regel besitzt, von der Zehntlast meist wenig oder gar nicht betroffen waren, mährend die größeren Ackergüter dieselbe vollauf zu tragen hatten, so gewann der kleine Bauer bei ber allzu niedrigen Zehntablösung nicht nur nichts, sondern mußte noch obendrein als Steuerpflichtiger den zu gunften des größeren Gutsbesitzers in der Staatskasse entstandenen Ausfall decken helfen. In Nassau 3. B. foll auf diese Weise der reichste Gutsbesitzer nicht weniger als 36 000 Gulben aus Staatsmitteln geschenkt erhalten haben, während die kleinen Bauern eine Steuererhöhung gewannen! Hätte der Bauer diese Lage der Sache von vornherein durchschaut, so würden die Leute, welche von der Zehntaufregung so geschickt Nuten zu ziehen wußten, übel bei ihm angekommen sein. Solange aber die Zehntfrage unent= schieden war, hielten die reicheren Bauern, welche ihren Vorteil wohl erkannten, klettenfest zusammen, die geringeren Leute aber fahen in diesen ihre natürlichen Unwälte, nicht ahnend, daß hier die Interessen des großen und kleinen Gutsbesitzers schnurgerade auseinander liefen. Wenn die Staatskassen ihren Verlust einmal verschmerzt haben werden, dann wird allerdings auch den fleinen Bauern ein landwirtschaftlicher Ruten zuwachsen, denn gerade die Nichtbelastung der kleinen Ackersetzen durch den Zehn= ten verführte oft zu der heillosen Parzellenwirtschaft, die mit der Gutszersplitterung und mit dem Bauernproletariat Hand in Hand geht. Aber der moralische Einfluß der Zehntwühlerei war ungeheuer, und die sozialen Folgen der Zehntablösung lassen sich noch gar nicht berechnen. Die Zehntfrage verschlang jede andere politische Teilnahme bei dem Bauern, und die Wühler versäumten nicht, die Politif bei ihm in eine Sache des gemeinsten

Eigennutes zu verfehren. Die Bauern in den fleinen Stände: kammern, wo die Zehntfrage eine Lebensfrage für das Land war, markteten und feilschten nicht selten mit ihren Stimmen bei den Parteien gegen Stimmen für die Zehntangelegenheit. seits konnten die minder unterrichteten Bauern das finanzielle Rechenegempel nicht durchschauen, schwankten von einer Auffassung zur andern und ließen sich heute eine Vetition zu aunsten der Abschaffung, morgen zu gunsten der niedrigen, übermorgen zu gunften der normalen Zehntablösung diktieren. Wo man allzu niedrig abgelöst hatte, da bemächtigte sich des Gewerbestandes, der nun mit seinen Steuern den großen Gutsbesitzern Geschenke machen mußte, ein tiefer haß gegen das gesamte Land: volk; der Klerus begann nun auch seinerseits zu wühlen, weil das Kirchenvermögen beeinträchtigt war, die kleinen Bauern fühlten die ganze Bitterkeit getäuschten Hoffens. Bei einer Zehntablösung im vollen Kapitalwerte des Zehntens oder einem um ein Geringes darunter gegriffenen Magstabe würde der Landbau gewonnen und die Staatskasse nicht verloren haben. Aber wer konnte gegenüber dem Tagesschlagworte vom historischen Unrecht des Zehntens, das - auf Kosten der Gewerbetreibenden und kleinen Bauern! — gefühnt werden müsse, mit einer solchen Unsicht durchdringen! Erst als man einmal in den Verluft geraten war, begriff man die wahre Sachlage.

Es war ungefähr eines Monats Frist, wo man im ersten Taumel und Wirrsal der Bewegung in den deutschen Westtstaaten dem Bauern so ziemlich freie Hand ließ, nach Belieben zu schalten. Da muß es wohl äußerst lehrreich sein, nachzusragen, wozu er diese Flitterwochen der Freiheit benützt hat. Er machte sich selber kurzweg ein strenges Wildschadengesetz, wo ihm das alte zu gelind gewesen, indem er das Wild nach Kräften sing oder zusammenschoß. Er machte den Wald wieder zu dem, wosür er ihm laut seiner Geschichtssage galt, zur gemeinen Nutzung, indem er Holzstälte, wo es ihm gesiel. Den Abgabendruck minderte er, indem er vorläusig alle Abgaben für sich behielt. Die scheinbaren und

wirklichen Lasten, welche ihm hier und da durch die Gerechtsame ber Standesherren erwuchsen, schüttelte er ab, indem er nötigenfalls dem Standesherrn aufs Schloß ruckte und feinen "Bolksforderungen" dort wohl auch in sehr greifbarer Weise Nachdruck gab. Dem Groll gegen den Polizeiftaat machte er Luft, indem er die Förster und Hebammen wegjagte, um sie nach einigen Monaten wiederzuholen. In alledem sehen wir nichts weiter als eine in der Ausführung teils naive, teils maßlose Selbst= hilfe gegen drückende lebelstände, um ein in der Luft schwebendes Bauernideal von der guten alten Zeit wiederherzustellen. In einem ganz anderen Lichte dagegen erscheinen z. B. die schmachvollen Judenverfolgungen, wie sie in den Märztagen von vielen füddeutschen Landgemeinden veranstaltet wurden. Daß darin nicht der außebnende Geist der modernen Revolution, sondern ein ganz nichtsnutiger Bauernstolz und Bauernhaß spukte, liegt auf der flachen Hand. Merkwürdig aber ist es, daß gerade folche Gemeinden, welche man mit Vorliebe "aufgeklärte" nannte, in welchen die Schulmeister und die Demagogen nach Rräften die alte Sitte vertilgt, in dieser Richtung frevelten, Gemeinden, in welchen der Religionshaß schwerlich tief wurzeln konnte, da man fich seit Jahren alle Mühe gegeben, den Bauern trockene Pfennigs: moral für gemütvolle religiöse Volkssitte einzutauschen. badischen Judenverfolgungen wurden aber auch nicht vom Religionshaffe diftiert. Es war vielmehr der Haß des in Güterzersplitterung verkommenen und dadurch der Tyrannei der Schacherjuden preisgegebenen Bauern, es war die natürliche Keindschaft des ausschließenden bäuerlichen Standesgeiftes gegen den fremden Eindringling, es war der Hochmut des Grundbesitzers gegenüber bem umberschweifenden heimatlosen Stamm, der sich hier Luft machte. Diese Bauern waren so lange "aufgeklärt" worden, und dennoch brach in dem ersten Augenblicke, wo sie ihre Hände frei fühlten, der alte Adam in so erschreckender Weise wieder hervor!

So werden wir bei dem Revolutionstreiben der Bauern Nichl, Die bürgerliche Gesellschaft.

überall stracks einen Gegenzug wider den Revolutionsgeist der Städter gewahren; der Bauer wollte sich das aufgedrungene Neue vom Halse schaffen, um zum Alten zurückzukehren, der Städter, um es gegen ein schulgerecht ausgeklügeltes Neuestes zu vertauschen.

Die entschiedensten Angriffe der Bauern waren auf das bureaufratische Gemeinderegiment gerichtet. Allein ich wüßte nicht, daß die Bauern in den fessellosen Tagen auf ein neues Gemeinderecht gesonnen hätten; sie verfuhren ganz einfach praftisch, entsetzen die von den Behörden aufgedrungenen Bürgermeister und Schultheißen ihres Umtes und hoben den lästigen bureaukratischen Stufengang der Gemeindeangelegenheiten da= durch thatsächlich auf, daß sie keine Notiz mehr von demselben nahmen und irgend ein Herkommen, irgend eine Sitte ober Unsitte statt der Schreibstubenordnung einschoben. Der Bauer hat aber im Traume nicht daran gedacht, seine Gemeinde ganz ablösen zu wollen von der Oberaufsicht der Staatsbehörde; nur die Urt und Weise, wie diese Aufsicht geführt wurde, hatte ihm mißfallen. Wo die radikale Partei eine freie Gemeindeverfassung in der Weise durchsette — und es ist ihr in einigen Ländern geglückt —, daß das Aufsichtsrecht des Staates nur noch als ein Schein besteht, in der That aber jede einzelne Gemeinde einen für sich unabhängigen Freistaat im Staate bilbet, da treten die Nachteile schon heute höchst bedenklich zu Tage. Indem 3. B. die Staatsbehörde des Rechtes sich begab, die von der Gemeinde beschlossenen Holzfällungen und Waldausstockungen zu genehmigen, hatte sie die größere Forstkultur schutzlos ihrem Ruine preisgegeben. Die Gemeinden fällten nunmehr natürlich so viel Holz, als nur immerhin anging, um ihre Schuldenlast augenblicklich zu verringern; aber an die weit größere Laft, welche sie dadurch auf ihre Nachkommen häuften, dachten sie Um den alten Schlendrian möglichst großer gemeiner Nutungen wieder herzustellen, ward wohl auch ein Stück Wald umgerodet. Vielleicht verteilte man auch das also gewonnene

Ackergut in winzigen Bruchstücken an fämtliche Bürger. Nament: lich Gemeinden, welche sich über die getäuschte Hoffnung auf das "Teilen" nicht trösten konnten, griffen zu solchen Mitteln, um doch wenigstens einen kleinen Vorschmack von dem Genuß des Teilens mitzunehmen. Allein es vergällte ihnen der rasch eintretende bittere Nachgeschmack das weitere Versuchen. Gemeinde soll ihre innere Berwaltung selber ordnen, fie soll ihre Vorsteher aus sich felber mählen. Diese Forderung mußte man gewähren. Aber gerade in folden Ländern, wo vorher die Gemeinden aufs ärafte bureaufratisch bevormundet waren, sprana man jetzt mit gleichen Füßen in das entgegenstehende Extrem und baute eine freie Gemeindeverfaffung im Stile der modernen Demofratie, basiert auf den Grundsatz des all: gemeinen Stimmrechts, ber unbeschränften Wahlfähigkeit. Damit hat man abermals dem Bauern etwas gang Fremdartiges, Iln: historisches hingeschoben. Seine Ueberlieferung deutet auf weit aristofratischere Formen zurück. Wenn irgend einer, so betrachtet es der Bauer als felbstverständlich, daß die Befähigung zu politischen Aemtern an ein gewisses Alter, an einen gewissen Besit geknüpft sei. In den Augen des Bauern wird man wirklich erst mit dem vierzigsten Jahre gescheit. Es würde in seinen Augen den Rapitalwert alles Grundvermögens in der Gemarkung herunterbruden, wenn ein besitzloser Proletarier zum Feldgerichtsschöffen gewählt wurde. Bor bem Schultheißen, ber fein "ganger Bauer" ift, der nicht wenigstens ein Gespann auf seinem Gute halten fann, wird er nie Respett haben, und wenn er ihn zehnmal nach bem allgemeinen Stimmrecht hätte mitwählen helfen. Auf diese und andere geschichtliche Charafterzüge des Bauern hätte man die freie Gemeindeordnung gründen muffen, nicht auf die Schulfate moderner Parteien.

Der Erfolg hat denn auch schon gelehrt, daß in den Länsdern, wo man die Gemeindeversassung in abstrakt demokratischer Weise eingerichtet hat, die Verwirrung und der Unfrieden ärger geworden ist als vorher. Ein Parteiwesen hat sich da in jedem

Dorfe entwickelt, welches die Gemeinde, die sonst in tiefster Eintracht gelebt, in todfeindliche Gruppen zu spalten beginnt; die Achtung des Gesetzes richtet sich nach dem Parteistandpunkte und nach der Person der vollziehenden Beamten — denn vor dem toten Buchstaben hat der Bauer niemals Respekt, nur vor der Sitte oder vor der Person. Der Ortsvorstand wird gegen die Parteigegner ein größerer Gewaltsherr, gegen die Partei= genoffen ein größerer Stlave als er je vorher gewesen; der fraft des allgemeinen Stimmrechts, fraft der Volkssouveränetät auf den Thron gehobene Schultheiß verliert dabei in seinem Souveränetätsschwindel gemeiniglich vollends den Kopf. Dieses Bild ist nicht übertrieben. Wer sich von seiner Wahrheit überzeugen will, der durchwandere unsere mittelbeutschen Kleinstaaten. Dort war vor dem März 1848 der Zorn über die bureaufratische Bevormundung der Gemeinden ebenso tief und durchgreifend als gerecht, und dennoch ward er durch die erlebten Gefahren und Nachteile einer abstrakt bemokratischen Dorfgemeindeverfassung, wie sie als Frucht der Nevolutionsjahre eine Weile zu Recht bestand, so gang in Vergessenheit gehüllt, daß sich selbst Bauers: leute nach dem traurigen bureaukratischen Zopf zurückzusehnen begannen. Wer gute Gesetze für den Bauern machen will, der gehe aus von der Sitte und dem Charakter des Landvolks, nicht aber von staatswissenschaftlicher Schulweisheit und ihren luftigen Lehrsätzen.

Die Art und Weise, wie bäuerliche Abgeordnete meist ihren Beruf in den Kammern auffaßten, zeigte uns, wie weit sie noch entfernt waren, das Wesen der konstitutionellen Lehre zu begreisen. Sie betrachteten sich fast durchgehends als eine ständische Körpersschaft, berusen, vor allen Dingen die Sache der Bauern zu verstreten, und wo sie das auch nicht klar bewußt beabsichtigten, handelten sie doch in der Regel demgemäß.

Die Bauern bildeten fast auf allen Landtagen eine fest geschlossene Parteigruppe, die ganz fremdartig in die anderen Parteigebilde hineinragte. Sie ließ sich nicht nach der gangbaren

Rammertopographie zur rechten oder linken Seite abteilen, benn sie ging gar nicht von allgemeinen Grundsätzen aus, sondern lediglich von praktischen Rücksichten. Soll der Bauer zu einer Volksvertretung wählen, dann denft er gewiß zuerst an die Bauernvertretung. Die Hoffnung, welche er von der Wirfung eines Landtages heat, mißt sich bei ihm unwillfürlich nach dem Zahlenverhältnis, in welchem sich die Ziffer der bäuerlichen Abgeordneten zu jener der übrigen darstellt. Bon den Bolfsvertretern aus dem Gewerb: und Beamtenstande fürchtet er übervorteilt zu werden und traut überhaupt einem Manne, der nicht felber Grund: besitz hat, nicht leicht die rechte Einsicht in seine besondere Lage zu. Es gibt keinen schlagenderen Beweiß für den außerordent= lichen Einfluß, den der fatholische Klerus in Westfalen übt, als die Thatsache, daß er dort bei den Parlamentswahlen in den bäuerlichen Wahlbezirken fast lauter Abgeordnete durchzusetzen wußte, die dem Landvolke bis dahin gewiß perfonlich ganz unbekannt gewesen. In Tirol, wo die Bauernschaft seit dem Mittel= alter einen ständischen Einfluß geübt und sich ihrer korporativen Macht noch gar wohl bewußt war und sicherlich auch ihre Vertreter in der Meinung nach Frankfurt geschickt hatte, daß dieselben dort vor allen Dingen für ihr Sonderinteresse zu wirken hätten: in Tirol kam der seltsame Kall vor, daß die meist bäuerlichen Wähler ihren Abgeordneten aus dem eigenen Säckel dop: pelte Taggelder zahlten, weil die aus der öffentlichen Kasse gereichten ihnen doch gar zu schmal dünkten. Anderwärts, wo der Bauer, durch allerlei fremde Wahleinflüsse verwirrt, den beruhigenden Gedanken feineswegs hegt, daß sein ständisches Interesse mit Erfolg durchgefochten werde, betrachtet er die Kammern meist mit Mißtrauen, führt Klage über die großen Taggelder und wäre weit eher geneigt, jeden Antrag auf deren Minderung zu befürworten, als felber noch etwas daraufzulegen. Der ganze Begriff des konstitutionellen Staatswesens ist ihm ein verschlossenes Buch mit sieben Siegeln. Er kann in seinen eigenen Zuständen so wenig als in seinen geschichtlichen Ueberlieferungen irgend eine

Unalogie dafür finden, woran sein Urteil einen Unhaltspunkt gewönne. Die ständische Gliederung dagegen stimmt vortrefflich zu seinem Sondergeifte und liegt seinem ganzen politischen Sinnen seit alten Tagen zu Grund. Unter der Republik denkt er sich wenigstens irgend etwas, wenn auch etwas ganz Verkehrtes; unter dem Konstitutionalismus denkt er sich gar nichts. Es liegt übrigens ein bedeutsames Zeichen darin, daß der Bauersmann nicht aus klarer staatswissenschaftlicher Erkenntnis, sondern nur ahnend die Bertretung des Volkes nach ständischen Gruppen begreift und schätzt, während er für die gerade bei den niederen Klaffen des Stadtvolkes so populäre Vertretung nach der Kopfzahl feinen Sinn hat. Das fommt daher, weil dem Bauern das Bewußt= sein seiner ständischen Körperschaft noch wie ein Naturgefühl ein= wohnt. Das Bauerntum ift in der modernen Welt "der Stand" als folder, benn die Gemeinsamkeit eigener Sitte, Sprache, Tracht, eigenen Berufes fällt bei ihm noch vollkommen zusammen mit dem Begriffe der sozialen Gruppe, der politischen Korporation. In ihm finden wir das einzige noch vollständige Probestuck der alten Stände. Diefer Stand wohnt felbst jest noch am ent= schiedensten abgefondert, wie früher auch die anderen Stände, Abel und Bürgertum, je ihre gesonderten Site hatten.

Politische Gebilde, welche das Ergebnis des Gedankens, der Schulweisheit, des Systems sind, lassen sich gar schwer bei den Bauern verwirklichen. Leider beschränkte sich aber der größte Teil der politischen Versuche von 1848 auf dergleichen der Studierstude abgesessene Dinge, daher die Teilnahmlosigkeit der Bauern für dieselben. Obgleich z. B. der Bauersmann sicherlich am schwersten durch die Wehrpslicht gedrückt wird und am ersten Ursache hätte, die stehenden Heere abgeschafft zu wünschen, so sperrte er sich doch hartnäckig gegen das Phantasiebild einer allgemeinen Volksbewaffnung. Durch den praktischen Blick, mit welchem er von vornherein die Unaussührbarkeit dieses auf dem Papier so herrlichen Instituts durchschaute, beschämte er unzählige Gebildete. Er nahm die Muskete des Bürgerwehrmannes zuletzt an und

legte sie zuerst wieder ab, zerstörte überhaupt durch seinen zähen paffiven Widerstand gar schnell den Traum von der Ausführ= barkeit einer solchen Volksbewaffnung. Für die Spielerei, wie fie dann noch eine Weile in den Städten fortgesett wurde, hatte er vollends gar feinen Sinn. Als Erzherzog Karl im Berbste 1799 eine allgemeine Volksbewaffnung in deutschen Landen ein= richten wollte und bereits in der Gegend von Mainz den Anfang eines Landsturmes nicht ohne Erfolg zu stande gebracht hatte, widerstrebte doch die Mehrzahl des Landvolkes, und der Plan scheiterte neben dem Widerwillen der Fürsten an der Zähigkeit der Bauern, obgleich doch damals die Not des Baterlandes ganz anders drängte und ein begeifternder Held an der Spite ftand. Der deutsche Bauer ist ein tüchtiger Soldat, wenn man ihn ganz zum Solbaten macht, aber die Zeit ist längst vorüber, wo er noch Bauer und Soldat in einem Stück sein, wo (im 13. Jahrhundert) jener Landgraf von Hessen jeden Mann, der ein Schwert oder auch nur einen Stecken zu tragen vermochte, mit glänzendem Erfolge zum Kampfe auffordern konnte.

Und dennoch bildet der Bauer den Grundstock der deutschen Heere und schlägt sich vortrefflich, wo ihn der Kriegsherr zu den Fahnen ruft. Er ist von dem Augenblick an ein guter Soldat, wo er die gebietende Notwendigkeit mit Händen greift, daß er ein Soldat sein muß. Und was würde in den Revolutionsjahren aus uns geworden sein, wenn der Grundstock und die überwiegende Masse der deutschen Heere aus anderen Bestandteilen als gerade aus bäuerlichen gebildet gewesen wäre?

Als man im Jahre 1848 die politischen Neubildungen in Gesetzesformen goß und dabei überall auf das Wahlspstem zurücksgriff, erschraf man zuletzt über die Unmasse der Wahlakte, an welchen sich in Parlamentswahlen, Landtagswahlen, Geschwornenswahlen, Bürgermeisters, Gemeinderatss, Bürgerausschuß, Kreissbezirksratss 2c. Wahlen der einzelne Bürger zu beteiligen hatte. Es schien fast, als ob auf jeden Tag im Kalender ein Wahltag heraussäme. Die Männer des Fortschrittes aber behaupteten, das

sei gerade gut, namentlich um des Bauern willen; durch das immerwährende Wählen werde derfelbe "munter erhalten". Sie fannten den Bauer schlecht. Er wurde vielmehr zuallererst des vielen Wählens überdrüffig, und seine ganze politische Teilnahme erschlaffte aus Aerger über die unaufhörliche Wahlquälerei. Die Sache war seinem praktischen Geiste viel zu weitschweifig und langweilig. Wenn dann mehrere Obenwälder Dorfgemeinden erklärten, daß sie überhaupt nicht mehr wählen wollten, vielmehr die Sache dem Großherzog von Heffen ganz anheimgeben, der ja vor der Wahlmode viel besser zurechtgekommen sei als jett, so lag in diesem offenherzigen Geständnis der beste Beweis, wie weit man mit dem Bauern kommt, wenn man ihn durch unablässiges Antreiben in eine Sache eingewöhnen will, beren inneren Zusammenhang er nicht begreift. Nirgends wurde zuletzt leicht= sinniger gewählt als bei ben Bauern, die doch von Natur gar nicht leichtsinnig sind; nirgends war es leichter, Wahlumtriebe zu machen, da doch sonst der Bauer so mißtrauisch ist. Aber gerade aus Mißtrauen wurde er schlaff und gleichgültig, denn wo man ihn so gewaltig drängte, schöpfte er Verdacht, daß man ihn gewiß ins Bockshorn jagen wolle. Der Bauer läßt fich eine Neuerung durchaus nicht jählings aufladen, er will sich bedächtig in dieselbe einleben, und wenn man ihn für das konstitutionelle Staatswefen reif machen will, bann muß man Sorge tragen, daß dessen Formen nach und nach in seine Sitte übergehen und so ihm schließlich selber zur Sitte werden.

Als die Zehnten und andere Lasten beseitigt, die Forstund Jagdverhältnisse geregelt, das Gemeindewesen neu geordnet war, kurzum, nachdem der Bauer Abrechnung gehalten über den materiellen Gewinn, hörte für ihn die Zeit der Bewegung auf. Dadurch stellte er freilich seiner politischen Reise im höheren Sinn kein glänzendes Zeugnis aus. Die Ruhe, die gänzliche Abspannung und Erschlaffung kehrte auf dem Lande viel früher ein als in den Städten. Es ist sogar vorgekommen, daß Bauern den Städtern drohten, wenn sie nicht bald selber bei sich Ruhe schafften, dann würde die ganze Bauernschaft hineinkommen, ihnen das Geschäft abzunehmen. Es war ein sinniges Wahrzeichen des Zufalls, daß gerade Erzherzog Johann, der erzeherzogliche Bauersmann aus Steiermark, es sein mußte, der den ersten wildesten Akt der Revolution abschloß. An den Bauernscheiterten seit der zweiten Hälfte des Jahres 1848 fast alle größer angelegten Aufruhrpläne. Immer blieb, um einen Kunstzausdruck jener Tage zu gebrauchen, der "entferntere Zuzug" aus, d. h. die Bauern.

Die Demokratie verfuhr gang wie der Bolizeistaat, sie berechnete die Bauern und deren eigentümliches Wesen nicht, sie sprach so viel vom Volf und vergaß, daß darunter die Bauern doch beiläufig auch mit einbegriffen sind. Ueber dem Rückschlag in den Palästen übersah sie den viel gefährlicheren Rückschlag in den Hütten. Die Bauern, namentlich des deutschen Nordens und Südostens, blickten zuerst gleichgültig, ja mißtrauisch auf den deutschen Reichstag. Je mehr sich derfelbe in die Verfassungs= frage vertiefte, um so weniger vermochte der Bauer zu folgen; so mußte die Teilnahme für jene ganze Körperschaft bei ihm einschlummern. Den deutschen Bauer aber verkannte man von Grund aus, indem man glaubte, derfelbe werde sich für die Prinzipienfragen der Reichsverfassung oder auch nur für diese Berfaffung als folche begeiftern. Für ein geschriebenes Gefet hat sich der Bauer noch nie begeistert, oft genug aber ein ge= heimes Grauen vor all dergleichen empfunden; er begeistert sich nur für das lebendige Gesetz, für sein Herkommen, seine Sitte und seinen Glauben. Wäre die "Erhebung zur Durchführung der Reichsverfassung" auch auf gar kein anderes Hindernis geftoßen, so würde fie doch an den gleichgültigen Bauern gescheitert sein. Die äußere Autorität, welche sich die Revolutionspartei in Baden und der Pfalz allmählich erworben, war es, was dort die Bauern fortriß in den unglückseligen Kampf — und doch verhältnismäßig nur einen sehr kleinen Teil des Bauernvolkes. Als Hecker den ersten Putsch vollführte, gaben ihm bekanntlich

die oberländischen Bauern, zum Mitziehen aufgefordert, die flassische Antwort, sie hätten jest keine Zeit, sie müßten ihre Felder bestellen. Hecker hatte noch feine Autorität bei den Bauern, der Bauer aber ist Autoritätsmensch. Zur Zeit des jogenannten Kampfes für die Reichsverfassung stand es gar eigen in Baden. Jett hatten die alten Gewalthaber keine Autorität mehr. Nicht um der Reichsverfassung, auch nicht um der Republik willen nahm der Bauer an dem Kampfe teil, sondern weil sich die Revolutionsmänner binnen Jahresfrist so tief bei ihm eingenistet hatten, daß sie angesichts der gänzlich verschollenen Regierung ihm nun wieder als die einzige Autorität im Lande erschienen. Daß die Pfälzer Bauern im Durchschnitt nicht allzu heftig sich zum Gefechte brängten, ist bekannt. Durch ihr träges Zusehen hatten fie den Ausbruch des Aufruhrs befördert, durch ihr träges Zusehen beförderten sie wieder ebensosehr das Niederschlagen des= felben.

Suchen wir, gleichsam in runder Summe, einen Ausdruck für die Wirkungen, welche die jüngste politische Krisis auf den Bauer geübt, dann begegnen uns zwei ganz entgegengesetzte Thatsachen. Das gefunde, naturwüchsige Bauerntum vom alten Schrot und Korn hat sich unverfennbar wieder gekräftigt, der verdorbene, verstädtelte und proletarische Bauer ist nur um so tiefer gesunken. Die Bauern berührten sich nun auf einmal auf gleichem Boden und in gleicher Sache mit den "Herren". sie noch den echten Standesgeist hatten, wo ihnen noch die ureigene politische Bedeutung einwohnte, da ist dieser Geist erstarkt, da haben sie diese Bedeutung besser als zuvor begriffen, während der verdorbene Bauer weit mehr das Gemeinsame heraus= fehren lernte, welches ihn mit der großen Heerschar der verdorbenen Leute aus allen Gesellschaftsschichten verbindet. Das fonst so originelle Bauernproletariat beginnt mehr und mehr in den allgemeinen Begriff des Proletariers aufzugehen, d. h. zu dem Charafter des wirtschaftlichen Verfalls auch noch die soziale Berneinung zu fügen. So drängte die Revolution das Bauern-

tum auf der einen Seite in seine Schranfe gurud und verschmolz es andererseits verwandten Gesellschaftsfreisen. In demselben Maße, als die freie Gemeindeverfassung den soliden Bauers: mann mehr zu sich selber bringt und ihn in seiner eckigen Gigen= art trägt und fördert, führt sie die verderbten Gemeinden ihrer vollständigen Auflösung entgegen. Das ist kein Unglück, denn die Zukunft unseres Bauernproletariats liegt boch nur in Amerika. Es hat sich jetzt wieder einmal erprobt, welch ein ungeheurer Widerhalt in der Sitte des Bauern liegt, aber wo diese bereits zur Unsitte entartet war, da fehrte sie auch ihre schroffe Seite Der entsittete Bauernschlag zeigte sich jetzt auch erst recht als der entsittlichte; bei ihm mehrte sich in den letten Jahren (um 1850) die Zahl der Morde und folcher Verbrechen, die eine völlige sittliche Fäulnis voraussetzen, in schreckenerregender Weise. Nie ist wohl Kirchenraub, Leichenraub, Brandstiftung auf dem Lande so gemein gewesen. In den Gegenden, wo ein entarteter, verstädtelter Bauernstand seine Site hat, wurden meist die Rirchen leer, dagegen ist das Saufen und Lärmen am Sonntage während des Gottesdienstes zur Sitte geworden. Mißhandlung der obrigfeitlichen Personen, namentlich der Vollziehungsbeamten, heimtückische Verwüstung fremden Eigentums aus Neid, aus Rach: sucht oder Raubsucht waren in den Tagen der Anarchie an der Tagesordnung. Und neben die Kriminalstatistik der entarteten Bauern reiht sich meist — im Verhältnisse wie Ursache und Wirfung — die Kriminalstatistif der Dorfschullehrer. Der proletarische, verschrobene Schulmeister ist gar oft ber bose Dämon. der Mephisto des heruntergekommenen Bauern gewesen. Er hat seiner Bestialität Ziel und Bahnen gewiesen, er hat zumeist die Rolle übernommen, welche der aufhetzende verkommene Litterat in den Städten gespielt. Die Wirksamfeit einer großen Bahl badischer Dorfschullehrer beim Einfädeln und Durchführen des badischen Aufruhrs ist bekannt. Lehrreich dürfte es sein, ein Fragment aus der Kriminalstatistit des Herzogtums Nassau daneben zu stellen. In diesem Ländchen sagen im Sommer 1850

acht Schullehrer - d. h. beinahe ein Prozent der gefamten Lehrerschaft -, gemeiner Berbrechen angeklagt, in den Kriminalgefängnissen. Auf fünf derselben lastete die Anklage des Meineids und Betruges, darunter der unerhörte Fall, daß einer ein förmliches Institut zum Ausschwören falscher Gibe errichtet hatte und arme verführte Landleute für diesen Zweck gegen ein Billiges vermietete; der sechste war des Versuches der Unjucht gegen seine eigenen Schulkinder angeklagt, der siebente des Mordes eines von ihm geschwängerten Bauernmädchens, der achte der Urkundenfälschung. Würde die gesamte erwachsene Bevölkerung Nassaus ein gleiches Prozent wie damals der Lehrerftand in die Kriminalgefängnisse geliefert haben, so hätten die: selben beiläufig zweitausend Insassen beherbergen müssen; die Bahl der Kriminalgefangenen soll aber nie über hundert ge= stiegen sein; von sämtlichen Kriminalgefangenen des Landes fielen also acht Prozent auf den Lehrerstand. Von der großen Zahl politischer und religiöser Wühler unter den Schulmeistern, die teilweise durch Dienstentsetzung bestraft wurden, will ich hier nicht reden, da mir keine Zahlenangaben zu Gebote ftehen. Jedenfalls würde sich hier das Verhältnis noch auffallender heraus= stellen. Aber nicht der an sich so ehrenwerte und schlecht gelohnte Lehrerstand als solcher trägt die Schuld an alle dem, sondern fast lediglich die verkehrte Politik, welche den Lehrer, der unter Bauern wirken soll, zu einem in Halbbildung überbildeten Proletarier der Geistesarbeit erzieht und dadurch mit dem Volkslehrer zugleich den jungen Nachwuchs der Bauernschaft aus allen natürlichen Bahnen reißt. Ich glaube aber nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, daß die sittlichen Zustände des Lehrerproletariats fo ziemlich Hand in Hand gehen mit den Zuständen des modernisierten, verstädtelten, proletarischen Bauern überhaupt. Hierin liegt ein beherzigenswerter Fingerzeig!

Nicht durch eine positive That, sondern lediglich durch sein zähes Beharren, durch seinen passiven Widerstand hat der deutsche Bauer den vollständigen Sieg einer an der Theorie entzündeten

und genährten Revolutionsbegeisterung verhindert. Die moderne Demokratie geht nicht sowohl von gegebenen Thatsachen als von gegebenen Lehrsätzen auß, und eben darum ist der Bauer in seinem derben Realismuß, in seinem historischen Eigensinn ihr gefährlichster Gegner gewesen, ohne daß sie es selber recht merkte. Daß städtische Proletariat vertritt bei unß nicht wie in Frankreich die Masse; die Masse in diesem Sinne ist bei unß der Bauer. Dieser einzige Umstand verbürgt die Zukunft des deutschen Volkes. Über wehe unß, wenn die Entartung, welche die Masse bereits von außen angesressen, auch den guten inneren Kern derzselben erreichte!

## Viertes Kapitel.

## Resultate.

Eine konservative Politik, die Bestand haben will in Deutschland, muß sich auf die Bauern stützen. Ein Ministerium, welches wahrhaft volkstümlich werden will, muß damit anfangen, bauerntümlich zu sein. Alle Magregeln zur Sicherung des gesellschaft= lichen Friedens, zur Kräftigung der Staatsgewalt halten nur für den Augenblick wider, sofern sie nicht von dem Grundsatz aus: gehen, daß der Bauer die konservative Macht im Staate sei, daß darum vor allen Dingen seine Bucht erhöht, seines Charakters Gigenart gefestigt, seine Bedürfnisse beachtet werden mussen. Er stellt das in Ueberfeinerung verschobene Gleichgewicht in der Gesellschaft wieder her; den Sozialismus kann man nicht mehr durch die Presse, nicht mehr durch Regierungsmaßregeln erfolg= reich bekämpfen, man kann das aber durch die Bauern, durch die Pflege ihrer zähen Sitte. In den Bauern kann der praktische Staatsmann die leibhaftige Geschichte gegen die Geschichts= losigkeit unserer gebildeten Jugend aufmarschieren lassen, den leibhaftigen Realismus gegen die Joeale des Schreibtisches, das lette Stud einer "Natur" gegen eine gemachte Welt; er kann in ben Bauern die Macht der Gruppen und Massen wirken lassen gegen die ins Endlose zerfahrende und persönlich verflachte, gebildete Gesellschaft.

Und doch haben unsere neuesten Gesetzgeber und Staatsmänner durchschnittlich fast ebensowenig Notiz von dem Bauern in seiner Eigentümlichkeit genommen, wie nur immerhin die alte Bureaufratie.

Es gilt vorab, den Bauernstand zu reinigen. Wir haben zwei Hauptarten von verdorbenen Bauern. Die eine bilden jene oben bereits hinreichend gezeichneten Entarteten, bei welchen sich der sittliche Ruin zu dem ökonomischen gesellt. Bon ihnen kann die Gefellschaft nur auf chirurgischem Wege befreit werden, nämlich durch eine möglichst umfassende Amputation. Hier bleibt nichts übrig, als die Auswanderung ganzer derart verkommener Gemeinden wie von Einzelnen möglichst rasch und fräftig zu be-Eine Prämie, auf die Auswanderung folcher Leute gesetzt, wäre ein gefundenes Kapital, das dem Lande hundert= fältige Zinsen trüge. Dagegen gibt es noch eine glücklicher: weise weit größere Klasse höchst ehrenwerter bäuerlicher Proletarier, Leute, welche durch die Ungunst ihrer Gegend, ihres Rulturzweiges, durch die überhand genommene Güterzersplitterung u. dgl. ins tiefste Elend gestürzt worden sind, die sich aber mit einer unendlichen Geduld und Langmut, welche zuletzt in völlige Stumpfheit ausartet, immerfort schinden und plagen. Sie werden nicht entsittlicht durch das Elend, denn dieses ist ja schon ihr väterliches, ihr großväterliches Erbe gewesen, es ist historisch bei ihnen, sie wissen es nicht besser. Die Generation verkümmert selbst körperlich immer mehr von einem Menschenalter zum anderen, und dennoch wird sie der väterlichen Sitte nicht untreu. Es ist mir ein solcher Bauernschlag bekannt, in öder Gebirgsgegend feghaft, wo der ganze Stamm bereits dergestalt frankelt, daß kaum ein Kind mehr vor dem dritten Sahre die Kraft zum Stehen, geschweige zum Laufen erhält, und doch tragen diese Menschen ihr Kreuz in Geduld; ganze Gemeinden fiechen wie an einer langsamen Schwindsucht hin. Diese ausgemergelten deutschen Hungerbauern suchen in der Größe des Entsagens ihresgleichen. Wie ihnen geholfen werden könne, ist eine nationalöfonomische Frage, die schon sehr oft und mitunter trefflich erörtert wurde, gediegener und praktischer wohl kaum,

als es Friedrich Lift in dem Auffațe "Die Ackerverfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung" 1 gethan. Er stellt die Urrondierung der Güter mit Recht als oberstes Heilmittel voran. Allein die Praxis ist hier gar langsam den Wünschen und Begehren der Schriftsteller nachgekommen. Nur eines kleinen Bersuches möge statt mehrerer gedacht werden. Gine fürstliche Frau verwandte viele Sahre einen Teil ihres Ueberfluffes in mahr: haft fürstlicher Weise bergestalt, daß sie verkommenen Bauers: leuten Ackerstücke zur Vergrößerung und Abrundung ihres Gütchens ankaufte, zur Erweiterung ihres Viehstandes beisteuerte und durch das Schenken von Saatfrüchten u. dgl. so lange nach: half, bis in wenigen Jahren aus dem proletarischen Bauern ein ordentlicher Bauer geworden war. Es war mir geftattet, genauere Einsicht vom Gang dieses Verfahrens und seinen Erfolgen zu nehmen, und ich muß gestehen, daß lettere wahrhaft überraschend waren, namentlich im Verhältnis zu den aufgewandten Mitteln. Gine solche Urt der Wohlthätigkeit überragt um des: willen jede andere, weil nicht bloß einem Einzelnen augenblicklich geholfen wird, sondern ganze Familien gediegen gemacht werden und Kindern und Enkeln, soweit es menschenmöglich, ein festerer Bestand gesichert wird. Wenn durch den Staat, wie durch Vereine eine Unterstützung der verkommenen Bauern auf diese Weise um= faffender ausgebildet würde, dann wäre das nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern auch einer sehr gefunden Politik.

Dem Bauern seinen sesten Besitzstand zu sichern, diesen da, wo er sich bereits zersplittert hat, wieder auszurunden, ist eine der ersten Aufgaben nicht bloß für den Nationalökonomen, sondern geradezu für den konservativen Staatsmann.

Aber der Besitz allein genügt nicht, den Bauer zufrieden zu halten und ihn in seinem angeborenen konservativen Charakter zu festigen. Der Bauer ist in seiner Gemeinde zu Haus, und hier muß er sich behaglich fühlen. Es ist sehr verkehrt, zu glauben,

<sup>1</sup> Friedrich Lifts gesammelte Schriften, Bb. II.

die Gemeindeversassung für Stadt und Dorf müsse nach der gleichen Schnur geregelt werden. In einem größeren Lande wird nicht einmal die nämliche Dorfgemeindeversassung für alle Gegenden gleich praktisch sein. Da das Gemeindewesen möglichst auf Sitte und Herkommen gegründet sein soll, so muß man hier schon den Sondergeist des Bauern, soweit er höheren Interessen nicht zuwiderläuft, ein wenig walten lassen. Wo aber der mos derne Staat sämtliche Gemeinden rechtlich bereits in einen Topf geworfen, da lasse man wenigstens die Sitte, welche so häusig das Recht ersetzt, eigenartig sich gestalten.

Der Bauer ist mißtrauisch gegen die "Herren", selbst wenn er mit ihnen auf der nämlichen Bank im Landtage sitzt. Er wird aber auch oft mißtrauisch gegen den ganzen Landtag, weil er so viele seinem beschränkten Gesichtskreis gang fremde Intereffen überwiegend dort vertreten findet. Die Idee des ganzen und einheitlichen Volkes, wie sie der konstitutionelle Staat richtig erfaßt, ist ihm überhaupt noch etwas dunkel. Er sieht Bauern und Nichtbauern, Freunde und Fremde, und wie er über der Gemeinde oft den Staat nicht sieht, so sieht er über den Bauern das Volf nicht. Nun können wir aber doch den Bauern zuliebe die alten Ständetage nicht wiederherstellen. Allein wir fönnen den Bauer erziehen für die Idee des Bolkes und der einheit= lichen, vollen Volksvertretung. Dies geschieht, wenn wir die Bauern und die andern natürlichen Stände als solche wählen lassen zum Landtage, den Landtag selber aber als eine Bertretung des Volkes, nicht der Stände fassen. Es ist hier nicht ber Ort, diesen Gedanken weiter auszuführen, es ist auch jett nicht an der Zeit, ihn zu verwirklichen. Wann aber einmal der blinde Haf, gegen alles, was nur von ferne wie ein Stand aussieht, einem ruhigen und objektiven Einblick in die natürliche Gliederung des Volkes gewichen sein wird, dann wird man auch erkennen, daß eine aus ständischer Wahl hervorgegangene all: gemeine Volksvertretung nicht bloß das richtigste und vollständigste verjüngte Abbild des ganzen Volkes geben, sondern auch

das Mißtrauen des Bauern gegen die Landtage brechen wird, die ihm jetzt noch gar oft als von den Städtern einseitig besherrscht erscheinen.

Man läßt unsere jungen Beamten erstaunlich viel studieren. Daß sie auch die Bauern studieren möchten, daran denkt kein Mensch. Ein so tief eingreifender Verkehr mit den Bauern, wie er dem richterlichen und Verwaltungsbeamten meist zufällt, erfordert aber sein eigenes Studium. Die bureaufratische Zumutung, daß umgekehrt der Bauer den Beamten studieren musse, ist ganz verkehrt. Büßten unsere Beamten durchschnittlich sich besser in das Wesen des Bauern zu finden, so wäre der Haß des letzteren auf die "Schreiber" nicht so gewaltig geworden. Ueber das Wefen des Bauern fann man freilich auf Hochschulen feine Rollegien hören. Der Staat mißt und belohnt seine Beamten nach dem Rormalmaß der Kenntnisse und der technischen Fertigkeit. Db der Beamte die rechte Persönlichkeit besitzt, ob er sich einzuleben versteht in Sitte und Charafter des Volksschlages, mit welchem er zu verkehren hat, das ist für den modernen Staat eine umwägbare Größe. Der feindselige Gegensatz des Bauern zum Beamten wird aber so lange fortbestehen, als dem Beamten das Studium des Bauern gleichgültig ift. Es wird damit gar nicht behauptet, daß er gerade artiger gegen den Bauer sein muffe. Die alten Amtleute zu unferer Großväter Zeit, von denen fast überall die Sage geht, daß sie die Bauern gar erbärmlich geschunden und geplagt, trafen bei aller Grobheit doch Charafter und Art des Bauern, sie zeigten ihm den Mann, wovor er allein Respekt hat, sie waren im Verkehr mit dem Landvolke und nicht am Schreibtisch aufgewachsen und famen daher trot ihren Gewaltstreichen besser mit dem Bauersmann zurecht als unsere modernen Beamten, die ihm heute zu grob und morgen zu artig sind.

Will der richterliche Beamte sein Studium des Bauern recht fruchtbar machen, dann lege er sich eifrigst darauf, der Prozeßkrämerei unter den Bauern zu steuern. Durch allgemeine Satungen läßt fich hier nichts ausrichten. Die Krankheit fitt den Bauern im Blut. Nur die Verfönlichkeit des Beamten, nur seine gründliche Erfenntnis der Eigenart des Landvolkes kann, mit gang bescheidener Einwirfung auf den Einzelnen beginnend, allmählich eine ganze Gegend in diesem Betracht wieder vernünftig und unbefangen machen. Hohes Berdienst läßt sich das bei durch die Einführung freiwilliger Schiedsgerichte erwerben. Der Bauernstand nimmt nun gleichsam seine eigene Kur selber in die Hand, und zwar eine Radikalkur von innen heraus. In verschiedenen Ländern haben die Bauern bereits gute Unfänge mit freiwilligen Schiedsgerichten gemacht. Durch die freie Gemeindeverfassung wird solchen Bauerngerichten am besten vorgearbeitet, und merkwürdig genug begegnen wir den gedachten auten Anfängen gerade an Orten, wo die Selbstverwaltung der Gemeinden altes Herkommen war. Nicht bloß aus Gründen der Sittlichkeit, sondern auch um feiner politischen Grundfätze willen muß der konservative Staatsmann die freiwilligen Schiedsgerichte fördern, denn sie find wiederum ein mächtiges Hilfsmittel, das Volk in seinem individuellen Leben stark und selbstbewußt zu machen, und wenn irgendwo, so wurzelt gerade bei uns Deutschen in dem fräftigen Sondertum der Gaue und Stände die Macht der Nation.

Der Staat kann überhaupt viel mehr durch Staatsdiener, welche Persönlich keiten sind, den Bauernstand veredeln und tragen und in sein Interesse ziehen, als durch allgemeine Gesetze. Es gehört ein eigentümliches Genie dazu, die Art des Landvolkes zu ergründen und mit ihm in seiner Art zu verkehren, ein Genie, welches himmelweit von dem entsernt ist, was man in neuerer Zeit "volkstümliche Wesen" nannte, wie denn auch gerade unsere sogenannten Volksmänner bei den Bauern am allerwenigsten ausgerichtet haben. Solche Genies muß man hervorziehen und an den rechten Platz zu stellen verstehen. Darin unterscheidet sich gerade unsere Bauernpolitik von der bureaukratischen, daß wir das Landvolk durch die Hingabe an seine

Eigenart zu uns heranziehen wollen, während die Bureaufratie das Bauernwesen durch Zustußen und Ausrecken, durch Bleilot und Winkelmaß in die geraden Linien einer nivellierten Gesellsschaft einzuzwängen trachtete.

Die Landgemeinde fann von dem fonservativen Staats= manne nicht scharf genug ins Auge gefaßt werden. Im Ge= meindeleben gewinnt der Bauer erst ein warmes Interesse für ben Staat, der ihm sonst eine kahle, inhaltsleere Formel bleibt. Er begreift den Staat nur durch die Gemeinde. Das Gemeinde= leben ist der Punkt, wo selbst der Bauer zum politischen Mann wird. Bei dem zentralisierten, von der Schreibstube abhängenden Gemeindewesen des Polizeistaates war der Bauer nur durch feine Trägheit eine erhaltende Macht im Staate. Bei erhöhter Selbständigkeit der Gemeinde wird er erst recht auch handelnd zur erhaltenden Macht. Wo das deutsche Bauerntum sich je zur höchsten Kraft, zur wirklichen Thatkraft entwickelt hat, wie etwa bei den Dithmarsen des Mittelalters, da war auch ein streng gegliedertes, freies genoffenschaftliches Leben vorhanden, das sich auch ohne die Stütze kaiserlicher Freibriefe durch seine eigene Tüchtigkeit lange Zeit zu behaupten vermochte. Setzen wir zum Vergleich ein anderes Bauernland dagegen: Polen! Man sagt, das Polen des achtzehnten Jahrhunderts mußte zu Grunde gehen, weil es keine Industrie, weil es kein Meer hatte, weil es ein bloker Ackerbauftaat war. Es ist aber auch nicht einmal ein ordentlicher Ackerbaustaat gewesen, ja zu den Ursachen seines unvermeidlichen Ruins gehörte mit, daß es fein Ackerbaustaat war, daß ihm die in der modernen Welt durch= aus geforderte breite Staatsgrundlage eines felbständigen Bauerntumes abging. Der polnische Bauer ist frei, aber nur persönlich frei, nicht genoffenschaftlich selbständig, er ist frei wie ein Proletarier. Darum ist er elender wie der ruffische leibeigene Bauer und eine soziale Null, wo dieser eine vollwichtige zukunftsreiche Gefellschaftsmacht ift. Polen besitt Bauern, aber fein Bauerntum, Dörfer, aber keine Gemeinden. Ein Staat, in welchem

der Bauer nur nach Köpfen zählt, ohne eine selbständige soziale Gruppe zu bilden, hat heutzutage kein Recht des selbständigen politischen Bestandes. Auch der polnische Bauer hängt zäh am Alten, aber durchschnittlich nur am schlechten Alten, das gute Alte hat er vergessen. Der Gutsherr hält ihn in Elend und Dummheit zurück, damit der Bauer von "guter Art" bleibe. Wo er es wagt, sich einen Obstbaum zu ziehen, da haut der Gutscherr diesen nieder, weil Gott die Obstbäume nur für die Alecker der Schleute geschaffen hat. Die Herrschaft sieht es gern, wenn sich der Bauersmann im Schnapstrinken ruiniert; denn je mehr Schnaps getrunken wird, desto bessere Einnahmen haben die herrschaftlichen Brennereien. Das alles ist auch "Bauernpolitik", aber eine verdammt einfältige und nichts weniger als eine konsservative.

Selbst bei den äußerlichen Formen der Berwaltung sollte man auf die Natur des Landvolkes Rücksicht nehmen und das: selbe nicht mit Schnörkeln und Schreibereien verwirren, die es nicht versteht, ja die seinem Wesen geradezu zuwider laufen. Es wird dadurch nicht nur ein Mißtrauen gegen den amtlichen Mechanismus erzeugt, sondern oft werden den Bauern geradezu die Köpfe verschroben. Nur allzu häufig findet man jene "studierten" Bauern, die mit allen Griffen und Geheimnissen bes Umtierens vertraut sein wollen, die das juristische Kauderwelsch der Restripte, Vorladungen, Verträge, Verfügungen 2c. genau außbeuten zu fönnen vorgeben und dadurch ganz wie die Goldmacher, wie die Leute, welche des Zirkels Viereck suchen, einen gehörigen Sparren in den Ropf bekommen. Diese Verschrobenheit kann bedenklich um sich greifen, wenn man erwägt, wie oft der Bauer mit dem Umte zu schaffen hat und wie oft er sich über die juristischen Bieroglyphen den Kopf zerbrechen muß, an deren Enträtselung ihm wohl gar Sab und Gut, Chre und Freiheit hängt.

Wie der Beamte sich in den Charakter des Bauern einleben müßte, so noch viel mehr der Schullehrer. Unsere Lehrerpflanzschulen reißen den Zögling, der doch meist ein Bauernjunge ist,

fünstlich aus dem Bauernstande. Statt dessen sollten sie ihn. nur in erhöhtem Grade, erft recht in beffen eigenstes Wefen ein= führen. Die allgemeine Volksbildung, für welche man den angehenden Dorfschulmeister erzieht, ist eine Phantasterei, ein Erbstück aus dem Nachlaß der alten außebnenden Rationalisten. Es gibt gar feine allgemeine Volksbildung, je tiefer vielmehr die Bilbung in das eigentliche Volk geht, um so schärfer spaltet, gliebert, besondert sie sich. Der Dorfschulmeister ist nicht da, um ein pädagogisches System zu verwirklichen, sondern um den Bauersmann in seiner echten Urt verwirklichen zu helfen. meisten Dorflehrer fühlen sich darüber unglücklich, daß sie in ihrer Umgebung auf dem Lande keinen Menschen finden, mit dem jie sich "auf ihrem Bildungsstandpunkte" geistig austauschen könnten. Dies ist die sicherste Probe, daß ihr Bildungsstandpunkt für ihren Beruf der verfehlteste ist; denn wäre er das nicht, so müßten sie gerade in der frischen Natur des Bauern das beste Element zum Austausch ihrer Gedanken finden. Die Dorfschulmeister und die Pfarrer bilden aber das eigentliche verbindende Mittel= glied zwischen der verfeinerten Gesellschaftsschicht und dem Naturstamm der Bauern. Sie sind, wo sie überhaupt die rechten sind, das einzige Organ, durch welches der Gebildete, durch welches der Staatsmann durchgreifend und unmittelbar auf den Bauern einwirken fann. Die Volksverführer ahnten das recht wohl, als sie zuerst die Schulmeister zu gewinnen suchten. Desto schwächer scheinen die gesetzlichen Staatsgewalten diese Thatsache zu ahnen, sonst würde man sich's weit eifriger angelegen sein lassen, die Schullehrer und die Pfarrer in das Interesse einer konservativen Politif zu ziehen. In dem Maße aber, als beide, Lehrer und Geistliche, aus ihrem naturgemäßen Mittleramte zwischen bem Bauern und dem Gebildeten heraustreten, bricht fich ihr Einfluß oder verkehrt sich in einen verderblichen. Das sahen wir in der Blütezeit der rationalistischen protestantischen Konsistorien, wo der Pfarrer zum reinen Beamten verfälscht wurde, dem die Kirchenbuchführung ein wichtigeres Unliegen sein mußte als der

Gottesdienst; das sehen wir jetzt, wo der Lehrer, den örtlichen Boden seiner Macht und Ehre vergessend, das höchste Ziel des Chrgeizes darein setzt, Staatsdiener zu werden.

Man hat die Frage aufgeworfen, wie lange wohl unfer Ackerbau noch berart bleiben werde, daß ein Stand ber fleinen, freien Grundbesitzer, der hier geschilderte Bauernstand. möglich sei? Denn das Unvollkommene, Mühselige und wenig Ausgiebige der Wirtschaftsart, wie sie von der ungeheuren Mehrzahl der fleinen Bauern jetzt noch nach rohem altem Herkommen betrieben wird, muß doch bei den riefigen Fortschritten der Ugrifulturchemie, des rationellen Landbaues und beim Wachstume der Bevölferung, welche den Boden durchtriebener auszunüten drängt, über furz oder lang einem gleichsam fabrikmäßigen, ins Große gearbeiteten Landbau weichen, der alsdann den fleinen Bauernstand in derfelben Weise trocken legen würde, wie das industrielle Fabrifwesen den fleinen Gewerbestand bereits großenteils trocken gelegt hat. Daß diese Thatsache einmal eintreten mag, bezweifle ich durchaus nicht, überlasse aber die Erörterung der weiteren Folgen getroft unferen Urenkeln, falls dieselben finden follten, daß die Frage bis dahin bereits eine "brennende" geworden ist.

Einstweisen halten wir an dem gegebenen Zustande, als dem für unsere Sozialpolitik vorerst noch allein praktischen, sest. Mag die Naturwissenschaft noch so gründlich — und sie hat ein Recht dazu — das alte Bauerntum unterwühlen, so taste wenigzitens der Staat die ureigene Sitte des Bauern vorerst nicht gezstisssentlich an. Je weniger er sich um dergleichen bekümmert, desto besser für beide Teile. Man kann jene naturwüchsige Sitte so wenig künstlich erhalten und weiterbilden, als man sie künstlich ausrotten kann. Das Bolk selber sorgt schon dasür, daß sie erhalten und weitergebildet werde. Wer sich, wenn auch in bester Absicht, in diesen als des Bolkes eigensten Beruf einzmischt, der macht sich im günstigsten Falle nur lächerlich und verhaßt. Ebenso sollte man den Wahn aufgeben, als ob durch

das Aufdrängen fremdartiger Bildungsstoffe in sogenannten Volkssichriften, die gemeiniglich vom Volke weiter nichts haben, als daß sie die Naivetät seiner Ausdrucksweise erkünsteln, beim Bauern irgend etwas auszurichten wäre.

Selbst sehr entschiedene Gegner des firchlichen Lebens geben doch zu, daß die Kirche für den gemeinen Mann und namentlich für den Bauer, mindestens ein zur Zeit noch unentbehrliches "Polizei-Institut" sei. Aber gerade in diesem Beruf, den jene nicht ohne befonderes Behagen betonen, finden sie dann auch die Würde der Kirche auf ihr gebührendes Kleinmaß herabgesett. Für den jedoch, der unseren Bauersmann kennt, ist der Beruf dieser Kirche als einer Zuchtmeisterin des Geistes und der Gesittung nichts weniger als ein kleiner oder gar unwürdiger. Die geistige und gemütliche Unregung des Bauern beschränkt sich auf einen gang engen Kreis. Die höheren läuternden Genuffe der Runst sind ihm fast ganz verschlossen, für ihn ift eine deutsche Nationallitteratur noch nicht geschrieben, sein Geist kann sich nicht erquicken in dem Stahlbad wissenschaftlicher Studien. Nicht bloß die religiösen Bedürfnisse muß ihm die Religion und der Rultus befriedigen, sondern auch für jene ganze Summe geistiger Unregungen des Gebildeten einen Ersatz bieten. Die Dorffirche ist nebenbei auch des Bauern einziger Kunsttempel. Wenn ihm jenes die Sitten mildernde, sittigende Element, welches der Gebildete in tausend Gebilden des fünstlerischen und missenschaft= lichen Lebens findet, in religiösen Formen nicht dargeboten wird, wo soll es ihm dann zu teil werden? In solchem Sinne könnte man auch Litteratur und Runft ein unentbehrliches Polizei= Institut nennen, um den Gebildeten in den Schranken eines edlen Tones und feiner Sitten zu halten. Für das Landvolk fällt derfelbe Beruf gleichsam als ein Nebengeschäft auch noch der Kirche zu.

Bei den Bauern wird der große Gedanke der Gegenwart, daß die Kirche vor allen Mächten das Geschlecht aus der sozialen Verwirrung zu erlösen berusen sei, am leichtesten zu fruchtbarem Wirfen gedeihen. Denn der Bauer fühlt sich der Zucht der Kirche noch nicht entwachsen. Bei ihm geht die Kirchenlosigkeit noch am sichtbarsten Hand in Hand mit der Gottlosigkeit und dem sittlichen und materiellen Verderb. Der Bauer, welcher neben die Kirche geht, wird in der Regel auch der sozial entartete Bauer sein. Aus dieser einfachen Thatsache können unsere kirchelichen Ligitatoren eine Fülle praktischer Winke für ihr Amt der inneren Mission unter den Bauern ableiten.

Man hat neuerdings die volksbildende Kraft der Volksfeste wieder erkannt, und dies ist ein gutes Vorzeichen. Der konfervative Staat soll die echten Volksfeste, namentlich die Bauern= feste, nicht unterdrücken, sondern vielmehr pflegen und fördern; denn in ihnen erfrischt und verjüngt sich die Volkssitte, in ihnen fühlt sich der Bauer so recht in dem vollen Behagen seines Standes, fie mehren und ftarfen den genoffenschaftlichen Geift im Volke. Der außebnende Polizeistaat legte in manden Gegenden höchst sinnreich alle Kirmessen des Landstriches auf einen und benfelben Tag, damit es ja keinem Bauern möglich wäre, vielleicht zwei oder drei Kirmessen in einem Jahre zu besuchen und foldergestalt gar viel Geld zu verthun! Mit derlei polizei= licher Kinderzucht wird die echte Bauernsitte, deren Bestand dem fonservativen Staate so unschätzbar sein muß, geradezu vergiftet. Etlichemal im Jahre sich gründlich auszutoben, ift dem Bauers: mann ebenso nötig zur Pflege seiner förperlichen und geistigen Gesundheit, wie den vornehmen Leute eine Badereise. Sehr treffend sagt Juftus Möser von den durch die zärtliche Besorgnis des Polizeistaates länast unterdrückten periodischen Tollheiten des Bauernvolkes: "Die vormalige Ausgelassenheit zu gewissen Jahredzeiten glich einem Donnerwetter mit Schloßen, das zwar da, wo es hinfällt, Schaden thut, im ganzen aber die Frucht: barkeit vermehrt."

Will sich's der Staat angelegen sein lassen, daß der deutsche Bauer in seinem historischen Charakter auch künftigen Geschlechtern erhalten bleibe, dann kann er weiter nichts thun, als daß er

störende und zersetzende Einflüsse von dem Bauernstande fern hält, seinen Sitten und Bräuchen nicht feindselig in den Weg tritt, seine ökonomische Lage bessert und ihn mehr und mehr zum festen, wohlabgerundeten Grundbesitz wieder zurückführt, den Dorfbauer wieder zum Hofbauer zu erheben hilft, bei Berfassungs: und Gesetzgebungsarbeiten aber niemals über die eigentümlichen Bedürfnisse des Bauern hinwegsieht, vielmehr diesen gemäß das gange Staatswesen zu individualisieren sich bestrebt. Dadurch allein kann die Kluft zwischen dem Bauern und dem Gebildeten ausgeglichen werden, ohne daß jener von seiner Eigenart etwas verloren gibt. Der Bauer wird dann mit der zähesten Liebe an der bestehenden Staatseinrichtung hängen, er wird zwar immer noch murren und brummen, weil er das überhaupt nicht lassen kann, und es gehört ja wohl auch zum Wesen des besten Staates, daß darin immer etwas gemurrt werde: aber zu mutwilligem, bübischem Aufruhr wider die Staatsgewalt, zum Zertrümmern der Grundpfeiler der Gesellschaft wird es der Bauer dann nie und nimmer fommen laffen.

Der Bauer ist die erhaltende Macht im deutschen Volke: so suche man denn auch sich diese Macht zu erhalten!

## II. Die Aristokratie.

Erstes Kapitel.

## Der soziale Beruf der Aristokratie.

Die Aristofratie ist die einzige unter den vier großen Gruppen der Gesellschaft, welcher das Recht, als ein besonderer Stand aufzutreten, oft genug von Leuten abgestritten wird, die keines= wegs Sozialisten sind. Daß es Bürger, Bauern und Proletarier gebe, daß diese Unterscheidung keine zufällige und willkürliche, sondern in Sitte und Beruf gewurzelte, der Gesellschaft durch ihre ganze Geschichte aufs tiefste eingeprägte sei, leugnet nic-Wegtilgen möchte der ausebnende Geist freilich diese dreifache Gliederung, aber zugestehen muß er doch, daß sie noch fehr augenfällig bestehe. Eine aristofratische Sitte foll allenfalls noch vorhanden sein — und wäre es auch nur eine Unsitte —, vom aristokratischen Beruf dagegen lasse sich in unseren Tagen nichts mehr verspüren. Die Unsicht ist leidlich populär geworden, daß die Aristofratie in gar nichts weiter bernhe als in der Einbildung, im Vorurteil. Wenn man etwa das Bauerntum als einen wirklichen Stand gelten läßt, beffen Realität freilich jeder mit Händen greifen muß, der nur einen Kittel von einem Rock unterscheiden kann, dann soll dagegen der Abel nur die Anmakung eines besonderen Standes sein.

Man gesteht wohl zu, daß es vor Zeiten einmal einen Abel als einen in sich berechtigten und lebenskräftigen Stand gegeben habe. Aber jetzt sei derselbe ganz gewiß eine bloße historische Versteinerung geworden, ein antiquarisches Kabinettsstück, ehrwürdig, weil grau vor Alter. Auch der Klerus hat ja im Mittelalter eine selbständige Gesellschaftsgruppe in sich beschlossen; die Priesterschaft als Stand, als Kaste bildet den ältesten Adel in der Weltgeschichte und dennoch hat der Klerus jetzt seine soziale Selbständigkeit verloren und ist aufgegangen in die übrigen Gruppen der Gesellschaft.

Man fragt, worin denn noch der eigentümliche, der unterscheidende Beruf des Adels sitze, seitdem ihm das Monopel des großen freien Grundbesitzes, das Monopol des höheren Kriegszdienstes, der Staatsleitung, des oberen Richteramtes aus den Händen gewunden ist, und der höhere Höhere Kostienst, dessen Monopol der Adel allenfalls noch innehält, seinen früheren politischen Charakter verloren hat? Bei dem vierten Stande steht die Frage obenan, wie derselbe sozial zu organisieren, bei den Bauern, wie ihre im Sturme der Zeiten so wunderbar sest gebliebene soziale Organisation politisch zu benutzen sei, bei der Aristokratie dagegen, worin denn eigentlich überhaupt ihr sozialer Beruf bestehe und ob sie einen solchen wirklich aufzuweisen habe?

In bewegten Tagen ist von den Fortschrittsmännern mehr denn einmal und in verschiedenen Ländern förmlich die Abschaffung des Avels dekretiert worden. Merkwürdigerweise ist aber der Avel immer wieder gekommen. Man hielt den Avelschon gar nicht mehr für einen wirklichen Stand, denn die Abschaffung eines Standes durch Dekrete wäre an sich ein Unsinn. Das Bürgertum, das Bauerntum zu Grunde zu richten, im sozialistischen Sinne zur Selbstauflösung führen, das kann man wohl beabsichtigen, aber kein vernünftiger Mensch wird stracks eine "Abschaffung" des Bürgers und Bauerntums dekretieren wollen. Jene Dekretierenden bekannten also durch ihr Dekret, daß sie den Avel vorweg gar nicht als einen eigentlichen Stand ansahen. Es war ihnen ein Krops am Körper der Gesellschaft, ein Auswuchs, den man chirurgisch wegschneiden müsse. Die Führung des Avelstitels insbesondere erschien ihnen nicht als eine geschichtlich

erwachsene Sitte, die nur auf dem geschichtlichen Wege der inneren Notwendigkeit wieder erlöschen könnte, wie sie gekommen, sondern als der privilegierte Mißbrauch eines willkürlichen Schnörstell, den man nur durch ein einfaches Verbot auf dem Wege der polizeilichen Sprachreinigung wegzustreichen brauche.

Man fragte sich, worin benn ber eigentümliche und unterscheidende Beruf der Aristokratie als Stand liege, und konnte keine Antwort darauf sinden. Aber seltsam stach dagegen freilich wiederum ab, daß man die oft so bestrittene Existenz der Aristokratie nicht nur von außen her niemals hatte vernichten können, sondern daß auch die Aristokratie in eigener Person, als sie im achtzehnten Jahrhundert das Möglichste that, sich selber zu Grunde zu richten, dies dennoch nicht fertig gebracht hatte. Ein ganz berusloses, ganz zweckloses Leben kann so zäh nicht sein.

Selbst die Begriffsbestimmung deffen, was eigentlich Aristofratie sei, ist je mehr und mehr verschwommen und ins All: gemeine zerflossen. Nicht einmal im Mittelalter hatte man einen durchschlagenden Begriff fest in der Hand, geschweige denn in der neueren Zeit. Er erweiterte und verengerte sich nach örtlicher Auffassung selbst damals, als die äußeren Wahrzeichen des adeligen Standes und Berufes noch das bestimmteste Gepräge trugen. Der Abel spaltete sich in alten Tagen in eine Masse vielgliederiger Gebilde: die verwirrend ineinander überspringenden Grenzlinien des hohen und niederen Adels lassen sich durchaus nicht allgemein, sondern immer nur in kleinen zeitlichen und örtlichen Areisen ziehen, sie sind ein rechtes Kreuz der Historiker. Der Abel entwickelte in diesem Sinn ein ähnliches Bild des Sondertums wie die Bauern. Aber es war doch der einigende Gedanke des allgemeinen sozialen Berufes im Mittelalter aufs klarfte und bestimmteste vorhanden, und eben dieser soll - so wird be= hauptet — in neuerer Zeit dem Adel abhanden gefommen fein.

Und in der That liegt etwas Wahres darin und ist es charakteristisch für die gegenwärtigen reformbedürftigen Zustände der Aristokratie, daß sie nach dem genauen Begriffe ihrer selbst jucht, daß sie schwankend geworden, wie weit sie die Grenzen der eigenen Körperschaft erstrecken soll, daß sie sich in entscheidens den Stunden oftmals nicht einig wußte über die notwendig einzunehmende Stellung in den gesellschaftlichen Kämpfen dieser Tage. Schon in dem einfachen Sprachgebrauch ist eine verzdächtige Berwirrung eingerissen. Man hat eine Redesigur aus dem Wort "Aristokratie" gemacht und spricht von Geldaristokratie, Beamtenaristokratie, Gelehrtenaristokratie 2c. Und zwar hat sich dieser Sprachgebrauch in einer Weise eingebürgert, daß es oftmals schwer hält, den Punkt zu sinden, wo sich die Redezsigur vom Wortsinne scheidet.

Sind überhaupt "Aristofratie" und "Abel" gleichbedeutende Begriffe? Man nimmt gewöhnlich den ersteren Begriff für einen weiteren als den letteren. Ich glaube dagegen, daß in der Gesellschaftsfunde der Begriff der Aristofratie als der engere zu faffen sei. Meine Ausführung über die soziale Bedeutung der Aristokratie wird darthun, daß keineswegs der gesamte Adel zur Uristofratie gehört, wohl aber daß der Geburtsadel eine wesent= liche, wenn auch keineswegs die einzige Eigenschaft des fozialen Aristofraten sei. In früherer Zeit hat man den Begriff der Uristofratie zu äußerlich beschränkt, indem man ihn für gleichbedeutend mit dem des Adels nahm; gegenwärtig erweitert man ihn übermäßig in ebenfalls äußerlicher Weise. Es entspricht gang dem Geiste unserer gebildeten Gesellschaft, der ein hoffärtiger, aber nicht ein ftolzer Beift ift, daß die Spiken des Burgertums auch mitzählen wollen zur Aristokratie, mährend doch der echte Bürger viel zu stolz sein muß, um irgend etwas anderes sein zu wollen als ein Bürger. Nur der felbständige, unabhängige, grundbesitzende Abel gehört zur sozialen Aristofratie, nicht aber der besitzlose, unabhängige Titularadel. Es zählt auch der Fürst zur fozialen Aristokratie, während er den politischen Standen neutral gegenübersteht. In dem Sinn jenes eigentlichen, unabhängigen Abels habe ich wohl auch die Ausdrücke Abel und Uristofratie hier und da abwechselnd füreinander gebraucht.

Die Weltanschauung der Boltaire'schen Zeit, welche in den meisten Dingen doch so ziemlich vergessen ist und selbst durch die eifrigsten Bemühungen einer Seitenlinie ber absoluten Philosophenschule neuerdings im Volksbewußtsein nicht wieder aufgefrischt werden fonnte, ist in betreff der Aristokratie merkwürdigerweise am dauernoften volkstümlich geblieben. Der deutsche Philister fehrt leichter zu dem Glauben an die Bernunftmäßigkeit des leibhaftigen Teufels als an die Vernunftmäßigkeit des Geburtsadels zurück. Die Sache ift leicht erklärlich. Der religiöse Rationalismus fam am frühesten, er ist auch am frühesten gebrochen worden. Der soziale Rationalismus ist viel neueren Datums, er wird noch eine gute Weile brauchen, um sich abzuleben. Durch jenes äußerste, welches der soziale Rationalismus in der Aufstellung der modernen fozialistischen Systeme theoretisch gewagt, ift im Rampfe jener gegnerische Standpunft erft zum wissenschaftlichen Bewußtfein gefommen, der die gefellschaftlichen Zustände lediglich aus der historischen Entwickelung der Gesellschaft selber beurteilt. Nach fünfzig Jahren wollen wir wieder nachfragen, ob diefer Standpunkt auch bei dem deutschen Philister zur Geltung durchgedrungen ist.

Kant bezeichnet den Adel als einen Rang, der dem Bersdienste vorhergeht, dieses aber keineswegs zur notwendigen, nicht einmal zur gewöhnlichen Folge hat. Der Begriff des Adels hat aber einen weit reicheren Inhalt als den, einen bloßen Rang zu bezeichnen, der Rang ist vielmehr etwas ganz untergeordnetes bei demselben. Kant würde zu dieser sehr äußerlichen und mageren Bestimmung nicht gekommen sein, wenn er das gesellschaftliche Phänomen des Adels nicht mit abstrakt philosophischem Maßstabe gemessen hätte. Hätte die damalige Zeit ein Organ gehabt für die historisch-soziale Auffassung, so würde der große Philosoph von Königsberg in dem Adel eine eigentümliche Entwickelungssorm des sozialen Lebens erkannt haben, die nicht sehlen darf, wo die europäische Gesellschaft, wie sie nun einmal historisch ges worden ist, in ihrer Gesamtheit dastehen soll. Ob das einzelne Glied eines solchen Standes diesenigen Verdienste entfaltet oder

nicht, welche von der Würde des Standes geheischt werden, ist für den allgemeinen Begriff desselben ganz gleichgiltig. Die große Masse hängt aber heute noch an jener Kantischen Unsicht fest, weil sie gleichfalls noch nicht weiß, soziale Thatsachen aus der Gesamtheit des sozialen Lebens zu beurteilen.

Merkwürdig genug hat der Sprachgebrauch seit geraumer Zeit das Wort "Aristofratie" weit häusiger zur Bezeichnung einer Partei als eines Standes gestempelt. Beim Bürgertum hat man viel später erst den Stand als "Bourgeoisse" in die Partei übersetzt. Darin bekundet sich wiederum der Drang, den sozialen Bestand der Aristofratie wegzuleugnen und nur den politischen als einen usurpierten stehen zu lassen. Man darf dabei nicht verzgessen, daß die Sucht, den Begriff der Aristofratie zu dem einer Partei zu verslüchtigen, wesentlich der ersten französischen Revolution angehört, die entsprechende Travestierung des Bürgerznamens aber der Februarrevolution.

Und doch liegt diesem Mißbrauch insofern wieder etwas Wahres zu Grunde, als in den fozialen Gebilden unzweifelhaft ein dreifach verschiedener politischer Grundton sympathetisch anklingt. Die Aristokratie und die Bauern sind auf den ständisch= fonservativen Accord gestimmt, die Stadtbürger auf den fonsti= tutionellen, die Proletarier auf den sozialdemokratischen. Diese annähernde Stimmung — in der schwebenden Temperatur erfüllt freilich das Wesen der einzelnen Stände nicht. Darum steigen aber doch und fallen mit den Wogen der sozialen Rämpfe ebenmäßig die politischen Wogen. Das Proletariat, die Ausgleichung aller ständischen Unterschiede begehrend, sucht den nackten Menschen; die Aristokratie, welche den Gedanken der ständischen Gruppen greifbar verkörpert darstellt, sett den Gesellschaftsbürger im historischen Kostum dagegen; das Bürgertum vermittelt, inbem es das Zauberwort vom Staatsbürger in den Streit wirft: und diese raftlose politische Tehde der gesellschaftlichen Kräfte bewahrt uns, daß ein äußeres politisches Prinzip jemals einseitig auf die Dauer alleinherrschend werde.

Indem so jeder Stand nebenbei von einem eigenen, gleichsam eingeborenen politischen Gedanken erfüllt ist, gestaltet er sich zu der materiellen Unterlage, in welche der Staatsmann die Grundpseiler seines politischen Baues eingräbt. Oder richtiger: das ständische Volksleben selber ist der rohe Stoss für den Politiser, woran er sein Talent als ein formbildendes erprobt. Aber allezeit wird ihm je nach seiner politischen Doktrin nicht das ganze Volk, sondern je eine bestimmte Gesellschaftsgruppe vorwiegend der weiche bildsame Stoss sein, woran er formend Hand legt. Ich meine also, der ständisch konservative Staatsmann sieht vor allen Dingen zu, daß er sich eine Adelsz und Bauernpolitik schaffe, der konstitutionelle, daß er auf eine Bürgerpolitik, der Demokrat, daß er auf eine Politik des vierten Standes gestützt sei.

Aus diesem Gesichtspunkte wird erst der staatsmännisch praktische Wert flar, welchen eine solche naturgeschichtliche Untersuchung der Stände, wie ich fie geben möchte, haben kann. Un politischen Formen ist die Gegenwart ja überreich; ich möchte gerne den entsprechenden Stoff für diese Formen aufzeigen. Indem die Demokratie den vierten Stand zu ihrer heiligen Schar machte, ihn zu organisieren suchte, ben vierten Stand für das Bolf erflärte, lediglich auf den vierten Stand ihre Politik baute, bewies sie staatsmännischen Instinkt. Daß sie auf dieser untersten Stufe stehen blieb, daß die Proletarier ihrerseits sich zwar totschießen ließen, aber doch nicht sich zu organisieren verstanden, geht uns hier nichts an. Aber der Konstitutionalismus stützte sich lieber auf Gelehrte und Journalisten, als auf das Bürgertum, der Ronservatismus auf die Soldaten und nicht auf die Aristokratie und die Bauern. Daher die andauernde Ohnmacht gegenüber der Demokratie! eine Ohnmacht, die erst aufhörte als die Demokratie sich selber zu Grunde gerichtet hatte. Nur die soziale Politik macht heutzutage unüberwindlich.

Nach diesen abschweisenden Zeilen kehre ich zum Thema zurück: zur Kritik der Verneinung des aristokratischen Berufes.

Der Gedanke, den Adel, wie er geschichtlich erwachsen, als

etwas willfürlich Gemachtes hinzustellen, konnte erst dann aufstreten, als man überhaupt die uralte innere Mannigsaltigkeit der Gesellschaft für ganz zufällig, von barbarischen Zeiten erssonnen, der Menschheit unwürdig kassen zu müssen glaubte. Den Geburtsadel hielt man so recht für die breite Bresche, durch welche ein "philosophisches Zeitalter" erobernd in die Zwingburg des Ständewesens einziehen könne. So wie man überhaupt keine geschichtliche Notwendigkeit mehr erkennen wollte, so konnte man am wenigsten begreisen, wie es von rechtswegen irgend bestimmende Einslüsse auf eines Menschen ganzes Lebensgeschick haben dürse, daß dieser oder jener sein Vorsahr gewesen.

Bei dem Genius hat man längst die Wucht des "Angeborenen" eingesehen. Gerade zu einer Zeit, wo man am meisten über den Geburtsadel spottete, hat man den Stammbaum Sebastian Bachs mühsam aufgeforscht; eine lange, stolze Uhnenreihe der kern= haftesten Runstmeister kam zu Tage, und mit Recht schrieb man diesem künstlerischen Geburtsadel ein gut Teil der auszeichnenden Eigentümlichkeiten des seltenen Mannes zu. Bei Goethe sind nicht bloß Bater und Mutter, sondern auch in aufsteigender Linie die entfernteren Vorfahren in den Kreis des Nachforschens gezogen worden. So wohl begriff man, wie oft der Genius unter die eherne Notwendigkeit der Geburt und Abstammung gestellt ist. Auch die ideelle Aristokratie des Talents ist eine Geburtsaristo: fratie. Die Sozialisten steuern barum ganz folgerecht barauf hin, selbst diese Aristofratie des Talents hinwegzutilgen. Aber wenn man gleich die ganze Welt zu einem großen Findelhaus herrichtete, würde doch wenigstens diese Bevorzugung der Geburt nicht aus: zurotten sein.

Die Geburt bestimmt ja auch in der Regel unwiderruflich, ob einer Bürger oder Bauer oder Proletarier werde, warum soll sie nicht bestimmen, daß einer Baron sei? Dieser Gedanke, daß die Geburt — zumeist — die historische Schranke für die ganze spätere gesellschaftliche Stellung des Menschen bilde, hat sich in der Theorie des Geburtsadels gleichsam verdichtet, seinen pers

fönlichen Leib gefunden, mindestens sein Wahrzeichen. Die Uristofratie ist der Stand der sozialen Schranke, wie der vierte Stand der sozialen Schranfenlosigfeit; beide Ertreme haben ihr Recht nebeneinander, weil die Gesellschaft nur in ihrer Bielgestalt ein organisches Leben entfalten fann. Gin Proletariat mit Stammbäumen und Hausgesetzen ware ebenso widersinnig als eine Aristofratie ohne Geburtsadel. Die Basis aller sozialen Schranken und Gliederungen ift die Familie. Darum ift es gang naturnotwendig, daß das Bewußtsein der Familie in der Uristofratie am schärfsten ausgeprägt, am lebendigsten durch: geführt sei. Die Familie im Aufsteigen zu ihren historischen Burzeln gedacht, entfaltet sich zum Stammbaum. Das Geschlechtswappen ist das äußerliche Wahrzeichen dafür, daß das Familienbewußtsein historisch geworden ist, und die Seitenzweige finden ihre Familiengemeinsamkeit in dieser Wappensymbolik urfundlich wieder. Auch bei dem Bürger und Bauern wurzelt die ganze soziale Verfönlichkeit in dem Begriff der Familie. Aber beide führen nicht notwendig Wappen. Das historische Bewußtsein der Familie reicht nicht so weit hinauf, die Gemeinsamkeit der Familie verzweigt sich nicht so breit und reich auch in die Seitenäste, daß ein folches Symbol als Erkennungszeichen gefordert ware. Wir kommen hier wieder um einen Schritt weiter in der Begriffsbestimmung ber Aristofratie. Sie ist ber Stand ber fozialen Schranke, das Fundament aber diefer Schranke, diefes Prinzips der Gliederung findet sie in dem histori= ichen Familienbewußtsein.

In dem Abschnitt vom deutschen Bauern bezeichnete ich den Bauer als ein leibhaftiges Stück Geschichte, das in unsere Zeit hereinrage. Ich wies nach, wie der historische Sinn der Bauern schlummert, wie der Bauer von dem Instinkt der historischen Sitte geleitet wird, keineswegs aber die bestimmte, bewußte Absicht hat, das Geschichtliche an sich und seiner Umgebung zu hegen und zu pflegen. Nun ist auch der Adel, gleich dem Bauern, ein Stück leibhaftiger Geschichte, das in die moderne Welt ragt.

Als unterscheidendes Merkmal tritt jedoch hinzu, daß der Adel über den in seiner Körperschaft webenden geschichtlichen Geist sich auch flar und bewußt Nachweis gibt, daß er sich als den Bewahrer des hiftorischen Zuges im sozialen Leben wissen und erfennen muß. Er ist im eigenen Standesinteresse auf die Beschichtsforschung hingewiesen, während sich der Bauer um solche Forschung gar nicht fümmert. Der Bauer weiß nicht, wer seine Vorfahren waren, aber ihre Sitten leben in ihm. Der Abel fennt und findet sich in seiner sozialen Geschichte — und wenn es auch nur die ganz trockene Familienchronik eines Stammbaumes wäre; — ber Bauer steckt in seiner Geschichte und weiß es felbst nicht. Der Abel ift aus diefem Gesichtspunkt ein Bauerntum auf erhöhter Stufe, er ift der große Grundbefiger, welcher sich seines geschichtlich erwachsenen Familienlebens seit alter Zeit bewußt geblieben ist. Aber der dunkle Trieb des Instinktes, der unbewußt gehegten Sitte ist fast immer gewaltiger, spröder und ausschließender als das bewußte Begreifen. Darum ward der Bauer doch in strengerem und einseitigerem Sinne der "historische Stand" als der Adel, der seine Geschichte kennt und urfundlich aufzeichnet, aber keineswegs mehr mit der Einfalt des Bauern in dem engen Bann der geschichtlichen Sitte lebt. Der Stammbaum hat in der fozialen Wiffenschaft eine theoretische Bedeutung; den praftischen Wert erhält er erst da, wo sich auch die Ueberlieferung der hiftorischen adeligen Sitte an die Stufenfolge der Ahnenreihe kettet.

Ich nannte den Adel ein potenziertes Bauerntum, sofern ich das letztere im modernen Sinn des freien kleinen Grundbesitzes fasse. Der weiteren Unhaltspunkte zur fortgeführten Parallele bieten sich hier erstaunlich viele. In beiden Ständen ruht hauptstächlich die erhaltende, hemmende und dämmende Kraft für die Gesellschaft wie für den Staat; in dem Bürgertum und dem vierten Stand die fortbewegende, vorwärtsdrängende. Dem Adelschwindet gleich dem Bauern der historische Boden unter den Füßen, sowie ihm die Basis des Grundbesitzes abhanden kommt.

Der echte Adel und der echte Bauer verstehen sich auch gegenseitig am besten, fommen am leichtesten miteinander aus. ist dies eine ganz merkwürdige Thatsache. Die Geschichtssagen ber Bauern über ihre früheren Verhältniffe zu ihrem Gutsherrn flingen gemeiniglich gar nicht darnach, als ob fie eine sonderliche Vorliebe für deren Stand und Familie erwecken könnten. Es wird da von wenig anderen Dingen die Rede sein als von Zinsen und Lasten, Frohnden und Leistungen. Und bennoch blickt der Bauer weit seltener mit Neid auf den adeligen Grundherrn als der Bürger auf den Baron. Das macht, sie fühlen sich wahlverwandt, sie wissen, daß ihr Interesse im großen und ganzen auf eines hinausläuft. Auch im geschichtlichen Berlauf läßt fich's, wie wir weiter unten feben werden, nachweisen, daß der Edelmann dem Bauern weit näher gestanden hat als dem Bürger. Darin liegt ein bedeutsamer Fingerzeig für die Aristofratie. Wenn dieselbe ihren eigenen Vorteil wahren will, dann muß sie sich als die Schirmerin der Interessen des kleinen Grundbesitzes er= weisen, die selbständig fräftige Blüte des Bauerntums fordern. Dagegen wird der begüterte Adel gewiß seinen Bestand nicht festigen, wenn er seinen Grundbesitz dadurch vermehrt, daß er die fleinen Bauern snstematisch auskauft und dieselben so aus freien Grundeigentümern zu feinen Taglöhnern macht. er dadurch materiell gewinnt, bust er moralisch ein. Die felbständigen Gutsbesitzer waren seine natürlichen Bundesgenoffen; die Tagelöhner, und wenn sie auch sein Brot effen, sind eben Proletarier, d. h. die natürlichen Gegner der Aristofratie.

Im früheren Mittelalter durfte gemeiniglich nur der hohe Adel, der mit seinem Burgsitz ansehnlich Land und Leute verseinigt hatte, Graben und Zugbrücken derart an seiner Burg ansbringen, daß er sich und das umliegende Land damit absperren konnte. Dieses "Recht der Zugbrücke" war ein politisches, ein militärisches Recht, aber es liegt auch eine tiese soziale Besteutung darin. Der hohe Adel nur durfte eine kleine Welt für sich bilden, das Recht der Zugbrücke war das Wahrzeichen seiner

fozialen Selbständigkeit und ift es im Grunde geblieben bis auf diesen Tag. Der hohe Adel mit dem Klerus bildete damals noch allein die "Gesellschaft". Später erweiterte sich diese. Merkwürdig genug erwarb auch der niedere Abel ungefähr zu derselben Zeit das Recht der Zugbrücke, da er fich zur fozialen Selbständigkeit. zum Eintritt in die Gesellschaft aufzuringen begann. Er erwarb das Recht, weil er beim Aussterben und Verderben so vieler Geschlechter des ältesten hohen Adels die Burgen erworben hatte, an denen es haftete, ganz wie jest so mancher reiche Bürger durch Gütererwerb das Recht der Zugbrücke im modernen Sinne gewinnt. Dazu kam, daß er nun auch feiner Familiengeschichte sich bewußt ward. Erst mit dem Rechte der Abschließung bilden sich überall soziale Gruppen. So hatte das Bürgertum des Mittelalters mit dem Korporationswesen auch für sich das soziale Recht der Zugbrücke erobert; als die Städte zu großen Burgen geworden waren, die man "beschließen" fonnte, begann das Bürgertum als ein organisches Glied in die Gesellschaft einzutreten. Die Abgeschlossenheit des Bauern in Sitte, Sprache und Lebensart ist ein soziales Recht der Zugbrücke, durch welches er sich als Stand gefestet erhält. Das Proletariat hat dieses Recht der Zugbrücke noch nicht gefunden, und eben darum ist es auch noch kein fertiges, sondern erst ein in der Bildung begriffenes Glied der Gesellschaft.

Der Abel unserer Tage hat keine kesten Burgsitze mehr, er braucht auch keinen Graben und keine Zugbrücke. Aber indem er großen Grundbesitz im Verbande mit einer individuellen Famisliengeschichte fordert, stellt er das soziale Recht der Zugbrücke als die Grundbedingung der gesellschaftlichen Gliederung übershaupt dar. Es ist des Adels eigenster Lebensberuf, diese Gliederung auszudrücken und zu bewahren, wie der Lebensberuf des Bürgertums, vermittelnd und ausgleichend das Verknöchern der historischen Unterschiede zu verhüten. Wenn man in der mosdernen Umgangssprache die "Gesellschaft" als gleichbedeutend mit der Aristokratie gebraucht, so ist dies zwar ein verkehrter

und anstößiger Sprachgebrauch, der aber doch ein fleines Körnchen Wahrheit in sich schließt. Denn die Aufgabe der Aristokratie wäre es allerdings, das Urbild der bestimmtesten und abgerundetsten Gesellschaftsgruppe darzustellen. Der politische Beruf der Aristokratie ist nur noch ein abgeleiteter, er quillt aus dem bezeichneten sozialen Beruse. Darum ist dies die einzige wahre und tief greisende Bedeutung der ersten Kammern, das historische Prinzip der gesellschaftlichen Gliederung politisch zu vertreten, zu wachen, daß das Staatsleben seine soziale Grundslage nicht verlasse, nicht aber einseitig das Sonderinteresse des Abels zu fördern.

Wie die Beamtenwelt im kleinen Kreise die Lebensthätigkeit des Staates nach allen Seiten darstellt, während darum doch erst die Gesamtheit aller Staatsbürger den Staat ausmacht, so ist die Aristokratie berufen, die ständische Bildungsform der Gesellsschaft in ihren klarsten Grundgedanken zu verwirklichen, während darum doch erst die Gesamtheit aller Stände die Gesellschaft bildet.

Halten wir dieses als das Ideal des Berufes der Aristo= fratie fest, dann ergibt sich's von selbst, daß dieselbe etwas gang anderes als einen bloßen Rang ausdrückt. Der höchste Rang macht noch feinen Aristofraten; auch der ausgedehnteste Besitz allein nicht, noch der historische Name allein. Die durch die Rulle des festen Besites gewährleiftete unabhängige und felbständige Stellung, verbunden mit dem bereits historisch gewordenen Bewußtsein der Familien: und Standes: gemeinschaft, befähigt erst zu dem sozialen Berufe der Aristofratie. Darum fann man dieselbe so wenig machen als man sie wegdekretieren kann. Und darum ist es auch widersinnig, einen Abeligen, der sich seines Standes unwürdig gezeigt hat, zur Strafe in den Bürgerstand versetzen zu wollen. Der Bürger= stand hat einen gleich hohen, gleich ehrwürdigen, nur von anderen Grundlagen ausgehenden, in anderer Urt zu verwirklichenden sozialen Beruf wie die Aristofratie, und wer sich zur Erfüllung des aristofratischen Berufes unfähig gemacht hat, der ist damit wahrhaftig nicht befähigt zu dem Berufe der anderen Stände: er ist und bleibt eben ein verdorbener, nichtsnutiger Aristokrat, wie jeder Stand seine Eiterbeulen und Geschwüre hat. Stände stehen überhaupt an sich zu einander in keiner Rangordnung, fie drücken nur verschiedene Seiten des allgemeinen Berufes der Gesellschaft aus. Der Accent, den man seit dem Mittelalter auf die Rangordnung der Stände gelegt, schuf gerade jenen Zopf des Ständewesens, der dasselbe leider um seinen Rredit gebracht hat. Von diesem Zopfe muß jeder absehen, dem es Ernst ist mit der sozialen Reform. Würde das Wefen der Stände als verschiedenartiger Formen des sozialen Berufes, die notwendig mit den geschäftlichen Formen des Berufes hand in hand gehen, allgemein erkannt, dann wurde fich jeder in seinem eigenen Stande îtolz und wohl fühlen und der unselige Drang, aus diesem heraus: zutreten und mit dem äußeren Abklatsch der Sitte sich die Pforten eines als höher beneideten Standes erschließen zu wollen, würde aufhören.

Je frischer, selbständiger und fräftiger das Bürgertum sich entfaltet, um so gediegener wird auch die Aristokratie sein, um so neidloser werden alle Stände zusammenwirken. Der deutsche Abel ift von demfelben Augenblicke an zurückgegangen, wo das Bürgertum verfiel, und je mehr beide Stände fich verflachten, um so weiter wurde die trennende Kluft zwischen beiden. die ständische Gliederung, deren festester materieller Rückhalt im Bürgertum sitt, sich auflöste, schwand der Aristokratie mehr und mehr ihr eigentlicher Beruf, diese Gliederung auch formell selbstbewußt zu erhalten. In der sozialistischen Welt, die kein Bürgertum mehr kennt, schafft sich der Adel von selber ab; denn nur in der historisch gegliederten Gesellschaft hat er überhaupt einen Beruf, einen Sinn. Das Geheimnis der Kraft und Unverwüstlichkeit der englischen Pairie liegt darin, daß in England auch die Bürger sich noch als feste, wohlgegliederte Körperschaft wissen und fühlen, daß die Organisation der Gesellschaft sich noch ihren inneren historischen Bestand gerettet hat. Mit diesem gegenseitigen Kraftbewußtsein der verschiedenen Gruppen hängt es aufs innigste zusammen, daß, wie Montesquieu sagt, Mäßigung die Kardinaltugend der englischen Aristokratie ist. In Deutsche land hat sich das Bürgertum seit dem unseligen dreißigjährigen Kriege mehrsach veräußerlicht und verslacht, naturnotwendig also auch der Adel; der Stoff zu einer vollwichtigen deutschen Pairie wird sich erst dann wiederfinden, wenn sich der Stoff zu einem vollwichtigen deutschen Bürgertum wieder gefunden hat. In Frankreich, wo der ständische Geist im Bürgertum am meisten erloschen ist, wo das geschichtsseindliche Proletariat seine entscheidendsten Siege feiert, ist auch der Adel am meisten verblaßt. In Spanien, wo sich umgekehrt der Ehrgeiz der Standeserhöhung zur Donquichotterie überhoben hat, will jeder Bürger ein Hisbalgo sein.

## Zweites Kapitel.

## Die mittelalterige Aristokratie als der Mikrokosmus der Gesellschaft.

Jum Berständnis des Bauerntums nahm ich im vorigen Abschnitt zunächst die Zeichnung einer Masse kleiner Einzelzüge aus dem gegenwärtigen Bauernleben zur Hisse. Zum Berständnis der Aristofratie greise ich dagegen in die Geschichte zurück. In dieser verschiedenartigen Methode ist bereits stillschweigend ein Grundunterschied beider Gruppen ausgesprochen. Der Schwerpunkt der Aristofratie liegt in dem, was sie gewesen, der Schwerpunkt des Bauerntums in dem, was es eben jetzt erst ist oder wird. Für den kulturgeschichtlichen Forscher erscheinen die Abelszustände des Mittelalters als das feinste Miniaturbild einer praktisch durchgeführten "Organisation der Gesellschaft". Nicht nur die ganze soziale Frage, welche die Gegenwart so stürmisch bewegt, zeigt sich hier in tausend kleinen Einzelzügen angedeutet und in verjüngtem Maßstabe vorgebildet, sondern auch die Antewort darauf.

Es ist ein scheinbar gewagtes und dennoch äußerst dankbares Beginnen, diese alte Aristofratie unter den modernen Gesichtspunkt des sozialen Lebens zu bringen, die alten Ritter heraufzubeschwören, daß sie uns Rede stehen über ihre Ansicht von der Lösung der Gesellschaftsprobleme. Vielleicht erweist sich's, daß sie gerade in dem Punkte des sozialen Lebens, in welchem man sie am meisten verketzert, für ihre Zeit die echten "Ritter vom Geist" gewesen sind. Man hat seit Jahrhunderten ein

unendliches Material zusammengeforscht zur Erkenntnis der mittelsalterigen Aristofratie. Man hat dieselbe im Lichte der Staatszund Rechtskunde, der Kriegswissenschaft oder im magischen Halbschimmer der poetischen Romantik abgeschildert — warum sollte man nicht auch einmal ein Streislicht der modern sozialen Kritik auf dieselbe fallen lassen?

Der Grundgedanke des genossenschaftlichen Lebens, der Gesamtverbindlichkeit strebt bei dem mittelalterigen Adel mit einer Triebkraft hervor, daß selbst unsere heutigen Sozialisten ihre Freude daran haben müßten. Es ist eine sehr verkehrte Ansicht, wenn man im allgemeinen wähnt, in seiner Burg habe sich der Edelmann vereinzelt, von der Gesellschaft abgelöst und in dem stolzen Gedanken: "eigener Schuß, eigene Wehr" ein selbstherrsliches Leben gesührt. Die "Burg" drückt, wie schon oben besmerkt, die soziale Beschlossenheit des Adels weit mehr als des einzelnen Edelmannes aus.

In dem Burgwesen steckt eine Ausbildung der freien Genoffenschaft, die himmelweit entfernt ist von der Bereinsamung des modernen Individuums und prächtige Anfätze enthält zu einem darauf gegründeten forporativen Gebilde der Gesellschaft im kleinen. Der einfache Landedelmann faß als Burggraf, Bogt, Erbamtmann, Burgmann, Pfandbesitzer des hohen Adels meist auf fremden Burgen; oft genug trat eine ganze Gefellschaft von Ebelleuten zusammen, die eine Burg gemeinsam erkauft, erbaut, ererbt hatte, und fette fich auf derfelben fest unter dem Sammelbegriff der Ganerbschaft. In diesen Ganerbschaften und Burgmannschaften liegt ein wirkliches sozialistisches Clement, wie es die neuere Zeit in solcher Ausdehnung noch nicht wieder zu verwirklichen vermocht hat. Man könnte dieses Gemeinleben ganzer Abelssippen mit der Phanlanstère, mit den Humanitätskasernen der modernen Theoretiker vergleichen, wenn nicht ein gewaltiger Unterschied sofort hervorspränge: die Basis des Familienlebens, auf welcher das ganze mittelalterliche Verhältnis fußte, und das Recht der Zugbrücke, die ständische Abgeschlossenheit.

Gewiß ist, daß die Unalogie des alten Bürgertums in Zunftund Gildemesen den modernen Begriffen der gesellschaftlichen Gefamtverbindlichkeit bei weitem nicht fo entschieden außspricht und durchführt, wie es so mancherlei Arten von Adels: verbindungen gethan. Nur das Klosterleben mag in der Schärfe des sozialen oder, wenn mag lieber will, sozialistischen Gedankens ben Ganerbschaften zur Seite und über dieselben gestellt werden. Und merkwürdig genug finden sich meist da auch viele Klöster. wo viele Burgen waren, in burgarmen Gegenden find meift auch die Klöster rar. Ja die Adelsgenoffenschaft selber stand zu den Alöstern wieder oft genug in einem Berhältnis der sozialen Gesamtverbindlichfeit. Die Adelsgeschlechter stifteten Klöster, nicht bloß angetrieben durch die Frömmigkeit, sondern auch aus Gründen einer wohlberechneten sozialen Politif. Wenn die Stammburg nicht mehr Raum genug bot, um die sich weiter verästelnden Nebenzweige, wie es vielfach alte Abelssitte war, allesamt zu beherbergen und im großen Familienbunde festzuhalten, dann nahm das Kloster gegen geringe Mitgift oder auch ohne alle Mitgift die Ueberzahl der Sprößlinge vom Geschlechte der Stifter ab. So blieben sie auch in der neuen flösterlichen Körperschaft durch das geistige Band der Stiftung doch mit der ursprünglichen Sippe verknüpft. Die abeligen Töchter schickte man zur Erziehung ins Kloster, nicht bloß, daß sie die religiöse Ausbildung daselbst gewönnen, sondern auch die soziale Zucht und Sitte. Gleichzeitig mit dem sozialen Berfall der Abelsgenoffenschaften ist auch das Gesellschaftsleben der Alöster entartet und zerfallen. Es lag das bei letteren feineswegs bloß in der reli= giösen Umstimmung der Zeit. Auch die soziale Umstimmung forderte ihr Recht. Der sozialistische Gedanke, der in den Adels: genoffenschaften und dem Klosterwesen sich eingelebt hatte, trat zurück, aber er war bloß eingeschlummert und ist in unseren Tagen, nur in neuem Gewande, wieder aufgewacht.

Wo nun vollends das Mönchwesen mit dem Ritterwesen zusammentraf, in den geistlichen Ritterorden, da entfaltete sich

auch der ausgeprägteste Sozialismus des Mittelalters. Jenes bekannte ritterliche Ordenssymbol, welches zwei Ritter auf einem Rosse sitzend darstellt, könnte sich wohl gar ein moderner Rommunist ohne Skrupel als Siegel stechen lassen.

Nicht bloß das Fördernde und Treffliche, auch das Gestährliche des genossenschaftlichen Lebens zeigte sich bei der engen Verbrüderung der Ganerbschaften. Meutereien waren in den ganerbschaftlichen Burgen so häusig, wie sie es jetzt immerhin bei den Probestücken von sozialistischen Kolonien in Nordamerika sein mögen. Jene Räubereien, welche an dem friedlichen Raufsmanne verübt, so oft den Glanz des mittelalterigen Adels versdunkelten, gingen häusig von den ganerbschaftlichen Burgen aus, und zwar sollen gerade die Burgen in der Regel die gestürchtetsten gewesen sein, wo am meisten kleine Teilhaber beissammen saßen.

Das Mittelalter erweist sich überall feinfühlig in sozialen Dingen, wenn es ihm auch sehr fern lag, in wissenschaftlicher Erkenntnis darüber zu reden. Als die Fürsten die Berfolgung der Tempelherren mit Folter und Scheiterhaufen begannen, da lag neben den anderen Motiven gewiß auch die dunkle Uhnung von der sozialen Gefährlichkeit einer Adelsgenossenschaft zu Grunde, in welcher die Tendenz der Gesamtverbindlichkeit aufs schärfste ausgesprochen, dabei aber die Berbindung mit dem historischen Familienleben außerhalb des Ordenshauses abgebrochen war. Die "Gesellschaft" geht dem Templer im Orden auf, der einzelne darf selbst kein Privateigentum mehr besitzen. So würde im stets weiter greifenden Wachstum dieser geistlichen Rittergenoffenschaft zuletzt die mittelalterige Aristofratie aus ihrer eigenen Mitte her vernichtet worden sein, ganz wie in dem modernen Sozialis: mus die Gefellschaft durch sich selbst vernichtet werden würde. Unter den Vorwürfen, die man seiner Zeit dem Tempelorden gemacht, findet sich auch der, daß er die Herstellung einer all= gemeinen europäischen Abelsrepublik beabsichtige. In diesem Borwurfe liegt wieder die dämmernde Erkenntnis der ungeheueren

Jozialen Revolutionsfraft, die in dem Orden schlummerte. Die Ausrottung dieses Ordens war wahrlich ein furchtbarer Aft, aber es war ein Aft der sozialen Notwehr seitens der Fürsten. Es lohnte wohl der Mühe, die Aften des Prozesses, den man den Templern gemacht, einmal unter dem Gesichtspunkte des modernen Sozialismus und Kommunismus durchzusehen. Die gesellschaftlich ausebnende Philanthropie des achtzehnten Jahrshunderts hat das tragische Ende der Tempelherren als einen willkommenen Stoff hervorgezogen und ausgebeutet. Auch ist es bemerkenswert, daß eine Zweigschule des St. Simonismus in Paris den Tempelorden wieder hat erneuern wollen, wobei sie es freilich nicht weiter brachte, als man's auf jedem Maskenball bringen kann, nämlich bloß bis zu den weißen Mänteln mit roten Kreuzen.

Für unseren Zweck genügt es, auch hier die Thatsache zu erkennen, daß in der Aristokratie des Mittelalters der ganze Reichtum unseres sozialen Lebens vorgebildet war, selbst in jenen Auswüchsen und Krankheitsformen, welche man so leicht als etwas ganz Neues, nur der modernen Welt Sigentümliches ansieht.

Familieneigentum, Korporationsbesit; Gemeindeeigentum und Gemeindewirtschaft spielte die größte Rolle bei den Mächten des Beharrens im Mittelalter, bei dem Adel und den Baucrn; der Bürger dagegen, der Mann der Bewegung, ergriff nachgehends die Idee des freien Privatbesitzes um tiessten und folgerechtesten und eroberte mit ihr eine neue soziale Welt.

Rehren wir zu dem gesunden, genossenschaftlichen Triebe in der mittelalterigen Aristokratie zurück. Auch die Burggenossenschaften, von denen ich oben geredet, standen nicht als in sich vereinzelt da. In geschlossenen Länderbezirken scharten sich diese kleineren Gruppen wiederum zu größeren Massen. Da entstehen Reichsvereine, Ritterkreise, Kantone, adelige Gelöbde, Tafelsrunden, Gesellschaften und Bündnisse mit allerlei symbolischen

Namen, sogenannte Trinkstuben unter dem Patriziat der großen Reichsstädte u. s. w. Der eine Verein mochte mit dem anderen nicht "zum Spiele reiten"; diese Gruppen als solche sonderten sich streng ab, und doch war es dem Einzelnen keineswegs verwehrt, persönlich an den anderen "Verstrickungen" teilzunehmen, um so wieder eine Brücke zu schlagen, sosern diese Teilznahme nur den Grundsähen der eigenen Genossenschaft nicht zuwiderlief.

Wir sehen hier überall Ansätze zu einem organischen Gruppenspistem der Gesellschaft aus dem Boden aufschießen, aber die Neberkraft des Triebes läßt oft den einen Keim durch den anderen ersticken. Ueberblickt man die deutschen Adelsgenossenschaften in ihrer Gesamtheit, so entrollt sich das Bild einer wahrhaft genialen Unordnung; aber einer Unordnung, die merkwürdig genug hervorgerusen ist durch den übergewaltigen Drang nach Ordnung, und darum eben recht naturwüchsig. Das schafft ja auch den wundersamen Charakter so vieler gotischen Architekturen, daß das gesamte Kunstwerk die leibhaftige Unordnung darstellt, erwachsen aus dem übermächtigen, weil dazu individuellen Trieb der Ordnung im einzelnen. Für das Korporationswesen des mittelalterigen Abels gibt es in der That kein anschaulicheres Bild als jenes einer solcher gotischen Architektur.

Die Erfenntnis des bezeichneten naturfräftigen Geistes der freien Association ist für die soziale Würdigung der Aristokratie im Mittelalter äußerst wichtig. Der Abel war damals der wahre Mikrokosmus der Gesellschaft, ja er war bis zur vollen Durchbildung des Städtewesens die Gesellschaft als solche, und diese läßt sich nicht nach einem äußeren Systeme aufbauen und abzteilen, sie wird und wächst frei, oft unstät und scheindar willskürlich. Aber neben der freien Vereinigung der größen und kleinen Abelsgenossenschaften lief doch wieder eine sehr bestimmte Stusenleiter des adeligen Berufes von der Grafschaft abwärts zur freien Ferrlichkeit (Dynastie), zur allodialen Herrlichkeit, zur Unterherrlichkeit, zur Vogtei u. s. w. Die strengen Turniergesetze

waren zugleich Disziplinar: und Sittengesetze. Der Geist einer strengen Zucht und Ordnung sehlte dem Stande keineswegs, aber es war eine Zucht, die sich frei von innen heraus aus den Institutionen des Adels selber entwickelte, nicht eine von außen festgesetzte Polizei. Zucht und Sitte im Inneren zu üben, war Pflicht und Recht des gesellschaftlichen Verbandes, nicht des Staates. Die Rechte des hohen und niederen Adels waren genau gesondert. Es siel dem niederen Adel nicht ein, das Gleiche zu begehren, was dem hohen Adel zusam. Erst als er, dies bez gehrend, aus seinem eigensten Kreise heraustrat, begann eine Periode des Verfalls für die gesamte Aristofratie. Der Geist der freiwilligen körperschaftlichen Gliederung war erstorben, das Zwangsmittel äußerlicher Kangordnungen konnte ihn nicht wieder lebendig machen.

In diesem Umstande, daß die Gesellschaft vordem in der alten Aristokratie, als ihrer fast ausschließlichen Vertreterin, reich und breit in wahrhaft großartigem Naturwuchse organisiert war, liegt eben die geschichtliche Berechtigung der modernen Aristokratie zu ihrem Beruf, den Organismus der Gesellschaft, so wie er geschichtlich erwachsen ist, wenigstens zu hüten und zu wahren.

Man muß aber nicht glauben, daß dieser so streng körpersschaftlich organisierte Abel des Mittelalters, dieser Adel, der das soziale Recht der Zugbrücke obenan stellte, darum von den ans deren, zu jener Zeit noch in viel jüngeren Tagen der Organisation und also der Machtentwickelung, stehenden Ständen sich überall eigensinnig getrennt, sich hoffärtig des gemeinsamen Wirkens mit denselben überhoben hätte. Gerade darin erprobt sich das Naturgemäße der alten Adelsgenossenschaft, daß sie dem Bürgers und Bauerntume weit näher stand als mehrenteils die moderne Aristokratie. Indem der adelige Beruf gar nicht anders gedacht wurde, als in einem bestimmten Grund und Boden, in einer Heimat im engsten Sinne wurzelnd, ging der Edelmann selbstwerständlich mit den in seinem kleinen örtlichen Kreise seschaften Bürgern und Bauern Hand in Hand. In freien Gemeinden

wird von den Edlen und Bürgern gemeinsam beraten und pollzogen. "Wir Edle und Burger", heißt es oft genug im Gingange der Urfunden, oder "Wir Edelleute, Geschworene und Gemennde gemennlich" (bekunden u. f. w.). Rach moderner Unschauung mag uns diese Zusammenstellung der Edelleute und Bürger ziemlich bedeutungslos erscheinen, im Lichte der mittel= alterlichen Sitte aber ist fie das redende Zeugnis eines fehr innigen Verkehrs der Aristofratie mit dem Bürgertum, die sich auf dem neutralen Boden des Gemeindelebens begegnen, freundschaftlich, einträchtig und ohne Ueberhebung ober Neid. Die alten Stände waren famt und sonders unterschiedene Rechtsfreise; bennoch griffen sie verbindend ineinander über. Die modernen Stände find bloß noch unterschiedene Kreise der Arbeit und Sitte. Wie viel weniger follte man also von ihnen ein fastenmäßiges Zerbröckeln des Gemeinlebens befürchten! Freilich war das Zusammenstoßen von Adel oder Bürgertum, wo fie in feindseliger Rivalität fich trafen, im Mittelalter nichts weniger als freundschaftlich. Der Ritter warf dann wohl den fahrenden Raufmann nieder, und wenn die Nürnberger, die befanntlich feinen henken, bevor sie ihn haben, einen solchen Ritter erst einmal wirklich hatten, dann henkten sie ihn auch mit kurzem Prozeß vor den Stadtthoren auf. Dergleichen foziale Berührungen nehmen sich im Spiegel unserer modernen Politur allerdings etwas unhöflich aus. Aber auch im Innern der Stände selbst, des Bürgertums so gut wie der Aristokratie, traten sie nicht minder grell hervor. Die Zeit war in allen Stücken rober und gewaltsamer, die Leute konnten noch Blut sehen, ohne Rölnisches Waffer zu Bilfe nehmen zu muffen, die Stände schlugen sich demgemäß, wo Eigensucht und Haß entzündet war, gegenfeitig auf die Röpfe, und faßten bennoch die fozialen Stellungen im Prinzip neidloser auf als wir.

Im furmainzischen Rheingau erhielt der Sdelmann, welcher bloß Besitz im Lande erwarb, ohne zugleich persönlich Einwohner daselbst zu werden, der Regel nach dadurch noch keinen Anspruch Richt, Die bürgerliche Gesellschaft.

auf die persönlichen Rechte mit Realfreiheiten, die ihm mit jenem Besitztum würden zugefallen sein, sofern er sich sogleich person= lich im Gau niedergelaffen hätte. "Frei Mann, frei Gut," hieß es nur, wenn der Edelmann, an den ein bis dahin mit Abgaben belaftetes But überging, seinen Sit im Lande hatte ober nahm. Und diefe foldergestalt sehr nachdrücklich betonte Seß: haftigkeit des Adels war es, die der allzu schroffen Scheidung ber Stände wehrte, die dem Adel die Uebung feines fozialen Berufes erst möglich machte. Mit Recht wurde darum so großes Gewicht auf dieselbe gelegt. Als ein starker Teil des Abels im sechzehnten Jahrhundert den örtlichen Boden verlor, und im fiebzehnten vollends auch der Sitte nach weltbürgerlich wurde, da erst bildete sich die trennende Kluft zwischen dem Bürgertum und der Aristofratie. Vorzugsweise bei dem Landadel, der mitten unter seinen Bauern siten geblieben ist, hat sich dagegen, wie schon oben bemerkt, ein höchst wohlthätiger gegenseitiger Verkehr mit dem Bauernstande erhalten, gegründet auf die Gemeinsamkeit der Interessen.

Will man einen recht freundlichen, herzerwärmenden Eindruck gewinnen von der Art und Weise, wie der Adel im Mittelalter seinen sozialen Beruf auch in politischen Dingen übte, dann muß man die Mitteilungen über so manche Landesversammlungen, Dingtage und Landgerichte durchstudieren, wie sie wenigstens in einigen der glücklicheren, d. h. freien Gaue Deutschlands abgehalten wurden. Es liegen mir insbesondere Nachrichten vor über die mittelalterigen Landversammlungen des Rheingaues auf der Lützelau. Aus ihnen mögen wir heute noch ein rechtes Muster= bild nehmen für die Uebung der Landesvertretung durch die Aristofratie, und wir würden uns glücklich preisen können, wenn wir heutigen Tages solche erste Kammern hätten, wie sie bis ins fünfzehnte Jahrhundert auf jener Insel von dem Rheingauer Abel nicht zwar dem Namen, aber der Sache nach gebildet wurden. Natürlich muß man biefe Dinge aus bem Beifte bes Mittelalters in den Geift unferer Zeit überseten, nicht aber sie buchstäblich anwenden wollen auf die grundverschies benen neuen Zustände.

Die Abeligen des Landes nahmen als geborene Beisitzer an diesen jugendlichen Anfängen einer ständischen Bolksvertretung teil, und es wird ausdrücklich bemerkt, daß ihnen zwar allmählich das Umt einer formellen Obmannschaft zugestanden worden sei, daß sie aber thatsächlich das der Vermittler gewählt hätten. Der Abel erschien nicht, um die besonderen Interessen seiner Körperschaft als solcher zu wahren, sondern lediglich als begüterter Rheingauer Landesgenoffe und Landesbürger, als das natürliche Mittelglied zwischen den erzstiftlichen Delegierten und den Bürgern, als felbständiger, freier Mann, der weder der parlamentarischen Freiheit der bürgerlichen Landräte einen Zaum anlegen konnte, noch anderseits irgendwie gehalten oder gesonnen war, der Sache der erzstiftlichen Regierung seine freie Ueberzeugung zu opfern. Das eigene Interesse seines großen Grund: besitzes brachte ihn dazu, in die Streitigkeiten des Erzstiftes und der Bürger schlichtend und ausgleichend einzutreten. Seine Einzelstimme wog gleich schwer mit der Stimme des Bürgers, nur das erbliche Recht des Beisitzers unterschied ihn von den bürgerlichen Landräten. Aber dieses Recht war wieder nicht bloß durch den Grundbesit, sondern auch durch den festen Wohnfitz im Gau bedingt. So war dem echten sozialen Beruf der Aristokratie ein volles Genüge gethan, und ihr diejenige politische Rolle zugewiesen, die ihr zu allen Zeiten am besten angestanden hat, die Rolle der Vermittelung und Verföhnung im ftändischen Leben. Während in den nächsten Sahrhunderten die immer mehr bevorrechtete Stellung des Adels auf den Landtagen und endlich im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert die Abhängigkeit des Standes von den Regierungen dazu führte, dem Bürger diese politische Wirksamkeit der Aristokratie allmählich verdächtig zu machen, hatten jene alten Landversammlungen in ihrem versöhnenden und einigenden Ziel dem Bürger gerade den rechten Respekt vor der Aristokratie erweckt. Wie der einzelne

Nitter seinen Bauern im gemeinsam tagenden Gemeinderat, so trat hier die ganze Nitterschaft dem gesamten Bürgertum im Landesrate erst recht nahe. Und in dieser Eintracht ruhte die Stärfe der uralten Landversammlungen, eine Stärfe, die sich fast wie Demagogie unserem erschlafften ständischen Bewußtsein gegensüber ausnimmt. Denn die Landversammlungen, wie sie, von den grünen Wogen des Nheins umrauscht, auf jener Insel gehalten wurden, waren nicht bloß gutachtliche, unmaßgebliche Beratungen, nein, sie faßten Beschlüsse, schlichteten und entschieden, und dem Geiste des früheren Mittelalters gemäß lag es außer aller Berechnung, daß es dem Fürsten hätte beifallen können, sich über solche gemeinsame versassungsmäßige Beschlüsse des Adels und der bürgerlichen Landräte hinwegzusetzen. Das war die Macht sit än die her Bolksvertretungen!

Die Lützelau ist vom Rheine weggespült, man weiß nicht mehr genau, wo sie eigentlich gelegen war; auch die Herrlichkeit der alten Landversammlungen ist im Strom versunken. Die Lützelau mit ihren stolzen Dingtagen in den Fluten eingesargt als ein Nibelungenhort des deutschen Lolks- und Staatslebens — ein Loet könnte einen Vers daraus machen!

Ju dem Bindeglied der Landesvertretung war für Bürgerstum und Aristofratie ein weiteres durch die "Schöppenbarkeit" des Adels gegeben. Nicht bloß bei den allgemeinen Landgerichten, sondern gar häufig auch bei den Dorfgerichten übte der Adel das Amt der Schöppen und Schultheißen. Die Rechtskenntnis galt fast als eine dem adeligen und rittermäßigen Manne anzgeborene Eigenschaft. Die vaterländische Rechtssitte — nicht das gelehrte Necht — mochte sich mit den anderen Sitten in den edlen Geschlechtern forterben. So ließ sich in einer noch so naiven Zeit wohl mit Jug annehmen, daß mit dem historischen Familienzbewußtsein auch das historische Bewußtsein vom vaterländischen Rechte Hand in Hand gehen müsse. Aus dem sozialen Charafter der Aristofratie — so wunderlich uns dies heutzutage klingen mag — quoll naturgemäß das gute Vorurteil, daß sie Rechtse

fenntnis besitze, daß jeder Baron gleichsam ein geborener doctor juris sei. Die Seßhaftigfeit der Coelleute mochte dazu ebenso: gut für eine Gewähr ihrer richterlichen Unabhängigkeit gelten, wie in der modernen Bureaufratie die Unabsetharkeit der richterlichen Beamten auf dem bloßen Verwaltungsweg. Als bestehend aus "ehrbaren und vesten Leuten", dazu aus "biderben, strengen und weisen Leuten" wird dieser ritterschaftliche Richterstand häusig in alten Urkunden bezeichnet. Der adelige Schöppe aber faß als ein gleicher unter seinen bürgerlichen und bäuerlichen Mitschöppen. Das Gericht war die höchste Ehre des Ritters wie der Gemeinde. Vor dem Rechte waren die Stände leider noch nicht gleich, aber sie rangen doch oft erfolgreich nach Gleichheit in dem höchsten Chrenamte des Rechtfindens. Wie die Handhabung der Gemeindeund Landesverfassung, so wurde auch die Handhabung des Rechtes der neutrale Boden, auf welchem die sozial so scharf geschiedenen Stände wiederum zusammentrafen.

Roch mehr. Die Glieder des niederen Adels betrachteten das Schöppenamt nicht selten als einen öffentlichen Dienst, in welchem sie ihr Brot suchten. Der niedere Adel des Mittelalters war im Durchschnitt nicht sonderlich reich, das Ritterhandwerf war fostspielig, die Gutsrente stand gar oft in höchst bedenklichem Berhältnis zu der Lust an Prunf und Auswand. Das Schöppenamt konnte unter Umständen erkleckliche Gerichtsgebühren abwerfen. So fand der Richter Broterwerb in einem Beruf, der ebensogut bürgerlich als ritterlich war. Und während ihm das gesellschaftliche Vorurteil verbot, ein bürgerliches Gewerbe zu treiben, begegneten sich beibe Stände auch von dieser Seite in dem ehrenvollen Richteramte. Man fann damit zusammenhalten, wie später die ärmere Aristofratie den höheren und niederen Staatsdienst als Erwerbsquelle aufsuchte. Aber gerade weil diese Staatsdienste fein unabhängiges Amt waren, gleich den alten Schöppenämtern, trug das Rennen und Jagen nach benfelben nicht wenig dazu bei, die Selbständigkeit des kleinen Adels zu brechen und im Verein mit dem Buhlen um glänzende Hofstellen

den bevorzugten Stand dem Bürgertum immer mehr zu entfremden. Ja, während das Schöppenamt selber gehoben worden war durch den Aldel, wurde der Staatsdienst da heruntergedrückt, wo er vordem zeitweilig das Unsehen einer Versorgungsanstalt für das aristofratische Proletariat erhalten hatte. Die Ministerialen, die adeligen Dienstmannen des Mittelalters, widmeten sich auch oft, unbeschadet ihrer Freistandschaft, sogar erblich und "ewig" dem fürstlichen Dienst. Aber gerade indem fie folcher= gestalt ihr ganzes Haus ber großen Familie der fürstlichen Dienst= mannen einverleibten, entsprach die Dauer und Festigkeit des Verhältnisses dem sozialen Charafter der Uristofratie weit mehr, als die Abhängigkeit von dem Paragraphen einer modernen Staats= dienerpragmatif. - Die unmittelbare Teilnahme des Ritter= standes hatte den Gerichten, auch den kleinsten Dorfgerichten, eine soziale Würde gegeben, die später durch die gelehrte Würde der Rechtsdoftoren nicht ganz weiter bewahrt werden konnte. Namentlich auf dem Lande half der Adel in einer noch so roben Zeit den Respekt vor der Rechtspflege gründen. So ward diese, mitunter wohl sehr bescheidene Berufsthätigkeit zum Segen für beide Teile.

Die Grenzlinien des adeligen Standes waren im Mittelsalter gewiß scharf genug gezogen. Und bennoch gingen Seitensprößlinge der adeligen Hauptstämme, um die Unteilbarkeit des Stammgutes zu wahren, viel häusiger vom hohen zum niederen Adel, von diesem zum Bürgers und Bauernstande über, als heutzutage. Dadurch wurde nicht nur die Aristokratie in sich sest und stark erhalten, sondern auch die Wechselbeziehung zum freien Bürgerstand vermittelter und inniger wie in unseren Zeiten. Wenn wir so häusig altadelige Namen zugleich als bürgerliche wiedersinden, so rühren sie gewiß sehr oft von Seitensprößlingen des gleichnamigen Geschlechtes her, die in früheren Jahrhunderten, weil ihnen der aristokratische Besit, diese Vorbedingung der Selbständigkeit, sehlte, vernünstigerweise auch den aristokratischen Stand aufgegeben haben. Anderseits war ein großer Teil des

niederen Abels nachweislich den bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen entsprossen. Er schloß sich nicht durch Sbenbürtigkeits= gesetze vom freien Bürger ab und vermittelte so zwischen diesem und dem hohen Abel.

Auch den Privilegien des mittelalterlichen Adels läßt sich eine soziale Seite abgewinnen. Eines seiner kostbarsten Vorrechte bestand in dem uralten Rechtskanon: "Ein Unedler mag nicht weisen über einen Edelmann." — "Kein Schultheiß, der nicht edel ist, mag einen edlen Mann bannen, noch gegen ihn Wahrheit sagen," heißt es erläuternd in einer Urkunde aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Daran reihte sich das nicht minder gewichtige Vorrecht, daß der Edelmann nativi juris war, daß der Adelige in dem Lande, wo er saß, seinen Richter fand und nicht vor ein fremdes Gericht berusen werden konnte.

Betrachten wir diese Privilegien mit modernen Augen, so erscheinen sie uns als eine gehässige Nebervorteilung des ganzen nichtaristokratischen Teiles der Gesellschaft. Denn der Edle, der von den Unedlen nicht gerichtet werden konnte, richtete ja doch gegenteils über den Unedlen. Der Satz, daß nur der Gleiche vom Gleichen gerichtet werden fonnte, kam also bloß dem einen Teil zu gute. Im Lichte der alten Zeit angeschaut, nimmt sich aber doch die Sache gang anders aus. — Die Aristokratie repräsentierte die Gesellschaft. Indem sie die oben bezeichneten Rechtsgrundsätze vorläufig für sich allein — als Privilegium der Gefellschaft - in Unspruch nahm, that sie nichts Geringeres als daß sie im mittelalterlichen Stil gewichtige Bruchstücke ber "allgemeinen Menschenrechte" proklamierte. Sowie der Adel poli= tische Vorrechte für sich als soziale Rechte heischte, gab er dem Bürgertum, dem Bauerntum, ohne es felber zu ahnen, die Unwartschaft auf die gleichen Vorrechte, sobald diese Stände ihren damaligen sozialen Bildungsprozeß vollendet haben, sobald sie als selbständig geschlossene Glieder eingetreten sein würden in den immer mehr sich erweiternden Ring der Gesellschaft. Der Abel hatte die uralte Priesterschaft beerbt, Bürger und Bauern beerben den Adel, die Proletarier das Bürgertum. Die ganze Summe der Rechte, in welchen nachgehends auch die Macht des freien Bürgers wurzelte, die wir heute noch als die wahren Grundmauern unseres Rechtsstaates ansehen, war vorgebildet und als ein kostbares Kleinod bewahrt in den Vorrechten der alten Aristofratie. Und weit entsernt, daß der mittelalterliche Adel durch den Besitz dieser Vorrechte ein Unterdrücker der Zivilisation geworden wäre, mußte er gerade durch dieselben die Leuchte der Zivilisation in trüber, stürmischer Zeit bewahren. Aus der Gleichheit uralter Barbarei erwuchs die Ungleichsheit der mittelalterlichen Gesittung, aus dieser aber wiederum die soziale Gleichheit im Sonnenscheine der modernen Kultur.

Bu einer Zeit, wo die Gemeinden, als die geordnete Bürgerfreiheit, dem absoluten fürstlichen Regiment nur noch schwache Schranfen entgegenstellen konnten, übernahm die Aristokratie dieses Umt, auf ihre alten Vorrechte trotend. In den geistlichen Ländern spielte nicht der Adel als solcher, sondern die aus aristokratischen Elementen zusammengesetzten Domkapitel, die Klöster und Stifter als moralische Personen diese Rolle der Aristofratie. Die Macht der geistlichen Abelsförperschaften reicht sogar in eine Zeit herüber, in welcher die politische Macht der einzelnen Sdelleute längst gebrochen war. Bernhard in seiner interessanten Monographie des Würzburger Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal zeichnet hierzu denkwürdige Belege auf. So trat z. B. noch im siebzehnten Jahrhundert das Bamberger Domkapitel mit dem Rechte der Steuer: verweigerung den Fürstbischöfen so nachdrücklich gegenüber, wie es faum je einem modernen Landtage in den Sinn fommen fönnte. In der Wahlfapitulation von 1693 war bestimmt, daß, wenn der Fürst dieselbe übertrete, so solle er vom Kapitel vermahnt werden, und wenn er nicht abstehe, solle es dem Steuer: beamten so lange verboten sein, ihm seine Renten zu bezahlen, bis der Fürst dem Kapitel volle Genüge gethan. Ja es war noch dazu bestimmt, daß der Fürst über folche Steuerverweigerung

niemanden "Widerwillen, Ungnade, Gehäfsigkeit" verspüren lassen, sondern dieselbe gutwillig aufnehmen solle, und daß er sich von seinem Kapitulationseid weder vom Papst noch Kaiser dispensieren lassen, noch einen obersten Schutz suchen dürfe, den Sid vielmehr geheim halten müsse.

Um die wichtigsten Regierungsrechte wurde damals zwischen ben mächtigeren Klöstern und den Fürstbischöfen gang derselbe Streit geführt wie seit der ersten frangosischen Revolution wiederholt zwischen Volf und Fürst. Solche Rlöfter machten ihre Selbstherrlichkeit verschiedenemale sogar in der Weise politisch geltend, daß fie die Einzahlung der von den Fürstbischöfen ausgeschriebenen Rriegssteuerbeiträge verweigerten. Sie waren noch bis ins achtzehnte Jahrhundert in der That und Wahrheit geistliche Ritterburgen. Die Abtswohnung in solchen mächtigen Abteien nannte man den "Hof", und die Mönche, welche eine besondere Stelle begleiteten, hießen "Hofherren". Als der gelehrte Abt Söllner von Ebrach 1738 in einer eigenen Abhandlung die Reichsunmittelbarkeit seines Klosters zu beweisen suchte, ließ der Fürstbischof von Bürzburg dieselbe unter Trommelschlag verbieten und öffentlich zerreißen. Sie wurde aber doch noch zweimal aufgelegt, und zwar erschien eine dieser neuen Ausgaben in Rom. Als in derfelben Epoche, in dem zentralifierenden Zeitalter Ludwigs XIV., ber Fürstbischof von Bamberg seine Stände nicht mehr berufen wollte, ließen die Alebte der Klöster Michelsberg, Bang und Langheim ihrerseits wenigstens ihre Landstände zusammenkommen. Der Fürstbischof konnte diesen Trot gegen seine landesherrliche Gewalt nicht anders brechen als, indem er die Alebte verhaften und ihre Klöster so lange besetzen ließ, bis gehörige Bürgschaft geleistet war, daß diese ständische Berufung nicht mehr versucht werden würde.

Die aristofratische Körperschaft des Domkapitels griff weit entschiedener beschränkend in die fürstliche Gewalt der geistlichen Fürstentümer ein als heutzutage ein Landtag samt verantwortlichem Ministerium. Das Domkapitel wählte den Regenten, und dieser durfte nur aus der Mitte des Kapitels die Pröhste der Rollegialstifte, die Präsidenten der Gerichtshöfe und die Oberspfarrer ernennen. Die innere Organisation dieser Domkapitel ist für die soziale Geschichte der Aristokratie vom höchsten Interesse. In Würzburg bestand dasselbe aus 24 Kapitularen und 30 Domiscellaren, in Bamberg aus 20 Kapitularen und 14 Domicellaren. Um in diese Körperschaft aufgenommen zu werden, mußte der Kandidat väterlichers und mütterlicherseits 8, im ganzen also 16 Ahnen darthun und nachweisen, daß seine Familie schon über hundert Jahre in einem unmittelbaren Ritterkanton begütert sei. Es ist übrigens bekannt, daß die Ahnenprobe des deutschen Adels den Nebenzweck hatte, römische Eindringlinge aus den deutschen Stiften und von ihren Fürstenstühlen entsernt zu halten, welche einzuschieben von Rom aus stets versucht wurde.

Diese geistlichen Fürstentümer waren also weit mehr ein gemeinsames Minorat für den landsässigen und benachbarten katholischen reichsunmittelbaren Adel als ein Eigentum der Kirche.

Bon diesem Adel stammten aber auch weitaus die meisten Stiftungen, obgleich der Grundstock von den alten Kaisern herkam.

Nicht eigentlich die Kirche besaß hier ein fürstliches Sigentum,
sondern der Adel hatte einen Teil seines gemeinsamen Standesvermögens als ein riesiges Standessideisommiß unter den Schutz
der Kirche gestellt. Daher war auch die Aushebung der geistlichen Fürstentümer ein viel härterer Schlag für den Adel, ein
größeres Unrecht gegen ihn als gegen die Kirche. Der Sinfluß
Roms in Deutschland ist nicht gemindert, sondern gemehrt
worden dadurch, daß es Rom mit keinen Bischöfen und Domkapiteln mehr zu thun hat, welche sich in einer vollständig selbständigen politischen Stellung fühlen.

Außer den Zufluchtsstätten, welche die aristokratischen geistelichen Körperschaften den nachgeborenen Söhnen des Adels boten, waren noch acht sogenannte Erbämter am würzburgischen Hose im Besitz reichsgräflicher und ritterschaftlicher Familien; desgleichen waren am Bamberger Hose vier fränkische Adelsgeschlechter mit Erbunterämtern belehnt. Durch alles dies wurde der aristokratische

Einfluß dem Fürsten gegenüber so bedeutend, daß der Fürstbischof von Würzburg 1722 ein Verbot erließ, um die übermäßige Versgrößerung sowohl des Abels als der Stifte und Klöster zu vershindern, fraft dessen an jene ohne seine besondere Erlaubnis bürgerliche Güter nicht verkauft werden dursten. Ja derselbe Bischof sah sich genötigt, dem mächtigen Abelsbund mit einem Fürstenbund gegenüberzutreten, indem er zur gemeinsamen Beshauptung seiner Hoheitsrechte gegen die vom Domkapitel unterstützte Ritterschaft ein Bündnis mit dem Kurfürsten von Sachsen, dem Markgraßen von Brandenburg und Baden, dem Landgraßen von Hessen und dem Herzog von Sachsen. Gotha einging.

Das Verhältnis der Ordensmeister zu ihren Kapiteln nimmt sich nicht selten wie die flüchtig entworfene Farbenstizze für das ausgeführte Bild des modernen Ideals von konstitutionellen Repräsentationsrechten und Ministerverantwortlichkeit aus. In der Ständevertretung des Mittelalters schlummern die Reime der modernen Bolksvertretung. Das Bürgertum griff später die Keime gar vieler solcher freifinniger Institutionen auf, welche die frühere mittelalterige Aristofratie zuerst ans Licht gelockt hatte. Staats: rechtliche Grundsätze, welche die Aristofratie zuerst eigennützig zum Frommen ihres engen Kreises ausgebildet, wurden zum Segen der ganzen Gesellschaft, indem sie unvermerkt zu allgemeinen Rechtsgrundsätzen sich erweiterten. Der Hochmeister des Deutschen Ordens stand wie ein verantwortlicher Minister dem Kapitel gegenüber, überwacht und beschränkt durch dasselbe. Was es nicht bloß mit dem Raten, sondern auch mit dem Thaten dieser überwachenden ritterlichen Versammlung auf sich habe, das erfuhr gerade ein sehr fräftiger Hochmeister, ein Mann der "rettenden That", Heinrich Reuß von Plauen. Die gegen ihn erhobene "Ministeranklage" ging im Generalkapitel durch und der Hoch= meister ward in ewiges unterirdisches Gefängnis gestürzt. solcher Ministersturz schmeckt wenigstens nicht nach "Scheinkonstitutionalismus".

Der altgermanische Gedanke des Schwurgerichtes ist, da er

bereits im Volksbewußtsein zu verbleichen begann, durch Jahrhunderte lebendig gehalten worden in den Privilegien der Aristofratie. Wenn dieselbe damals im fleinen Kreise die soziale Selbständigkeit, das Necht der Zugbrücke für die ganze Gesellschaft vorbildete, so ist sie auch die historische Vermittlerin der daran geknüpften Rechte und Freiheiten gewesen.

Als den Vauern im sechzehnten Jahrhundert der Gedanke aufblitzte, daß auch sie zur Gesellschaft gehörten, da wollten sie auch den Mitgenuß an diesen Rechten sich nehmen, die dis dahin nur der Aristofratie und später dem Bürgertum, als der bevorrechtigten mittelalterlichen Gesellschaft eigen gewesen waren. Der Gedanke war ganz vernünftig und billig und an sich weder sozialistisch noch kommunistisch, aber die Ausführung war verkehrt. Die aufständischen Bauern wollten die Gesellschaft nicht zerstören, wie die modernen Proletarier, sie wollten nur eintreten in die Gesellschaft. Mit Aufruhr und Gewaltthat die Pforten zu öffnen, mißlang ihnen, aber auf dem Wege friedlichen Fortschreitens hat sich ihnen nachgehends die Pforte von selber aufgethan. Diese Ersahrung möge die Revolutionslust unseres heutigen vierten Standes sich zu Herzen nehmen.

Die Wohnung des Edelmanns war ein Heiligtum, eine Freisstatt, woraus weder der Besitzer noch seine Ungehörigen mittelst Eindringens gewaltsam herausgeschleppt werden dursten. Wenn unsere modernen Gesetze nicht dulden, daß der Polizeidiener ohne weiteres den Frieden des Privathauses brechen, wenn er ohne richterlichen Besehl Verhaftungen nicht vornehmen darf, so besagt dies nichts anderes, als daß der Vurgfrieden zu dem allgemeinen Frieden des Hauses erweitert werden soll, wie sich die Burg als sozialer Begriff erweitert hat zu Stadt und Vorf. Es gibt wenig freisinnige politische Grundsätze, die nicht altaristofratischen Ursprungs wären.

Wir finden aber auch noch eine andere Art von Vorrechten der mittelalterlichen Aristofratie — freilich nur scheinbare Vorzechte. Indem sich eine große Zahl der freien, der unabhängigen

Gutsbesitzer auf eigene Fauft und aus eigenen Mitteln bem Kriegs= dienst gewidmet und auf die einträglicheren und beguemeren Erwerbsquellen ihrer bürgerlichen Genoffen in den Städten verzichtet hatte, bildete sich erst im zwölften Jahrhundert die große Masse des niederen Adels heraus. Diese Kriegsmänner dienten der Landesverteidigung, dem Staate, und ftellten fo von vornherein einen politischen Beruf des Abels neben den sozialen. Dem Rechte und der Pflicht, das Vaterland zu schirmen, stand die Abgabenfreiheit zur Seite. Nicht in der Weise, als ob diese ein Sold für den Kriegsdienst gewesen wäre, sondern der Ritter leistete seine Abgaben thatsächlich dadurch, daß er Leib und Leben, und obendrein auf eigene Rosten, an die Verteidigung des Vaterlandes sette. Er genoß also thatsächlich gar feine Abgabenfreiheit, er zahlte seine Steuern im buchstäblichen Sinne in natura, nämlich in der Singabe seiner eigenen Person. Darum war es gar nicht fo schreiend ungerecht, daß ein bis dahin mit Abgaben belastetes But sofort steuerfrei wurde, sowie es in den Besitz eines solchen Rriegsmannes fam. Derfelbe zahlte jett die Abgaben durch sein ritterliches Tagewerk. Erschien der ritterliche Dienstmann nicht bei dem "Landgeschrei" und "Wappenrufe", um sich in die Reihe der Streiter zu stellen, so konnte er darüber zu schwerer Strafe gezogen werden. Er war dann eben ein Steuerverweigerer im mittelalterlichen Stile gewesen. Diese Art der Naturalsteuer hörte aber von felber auf, als die befoldeten Milizen eingeführt wurden und das Kriegshandwerk durchaus nicht mehr das not= wendige Umt eines solchen Gutsbesitzers war. Run erst trat die eigentliche Steuerfreiheit, das wirkliche Vorrecht ein, wenn etwa diese Güter fort und fort von dem Beitrag zu den öffentlichen Lasten ausgenommen blieben. Die politischen Rechte des Adels haben vielfach länger bestanden als seine politischen Bflichten, nicht zum Segen für ben Stand.

Indem die Aristofratie namentlich des früheren Mittelalters die glückliche Mitte hielt zwischen allzu festem und allzu lockerem Abschluß des Standes, war sie mächtig und selbständig. Der

feine Takt für diese richtige Mitte ging bei dem Ausgang jener Periode allen Ständen verloren. Die Stände veräußerlichten sich, entarteten, sie brachen zusammen. Die Fluten der Jahrhunderte sind über jene Trümmer hingegangen, es haben sich neue ums fassendere Gruppen der Gesellschaft entwickelt, die nur noch Schattenbilder der alten Stände sind. Aber indem uns die Aufzgabe geworden ist, eine moderne Aristokratie, ein modernes Bürgerzund Bauerntum, einen vierten Stand neu zu organisieren und namentlich diesen sozialen Gebilden in der Politik gerecht zu werden, sinden wir kein praktischeres Vorbild im kleinen als eben jene alten Stände des Mittelalters.

Ich habe nur vereinzelte Züge aus dem Leben der alten Aristofratie vorgeführt und, dem hier vorliegenden Zwecke gemäß, mehr ihren idealen Kern als ihre wirkliche Erscheinung gezeichnet; aber schon an diesem lückenhaften Bilde zeigt sich's klar genug, wie der Gedanke, die Gesellschaft als solche in allen ihren Mächten im verzüngten Maßstabe darzustellen, der eigenste Beruf dieser Aristofratie war. Diese Thatsache ist der soziale Abelsbrief für die moderne Aristofratie. Ihr Beruf, das ganze Gesellschaftsleben als ein ständisch frei gegliedertes, nicht als ein kastenmäßig mechanisch abgesperrtes zu erfassen, zu fördern und zu schirmen, sindet darin seine historische Weihe. Alle Resorm an der modernen Aristofratie wird auf diesen Grundgedanken zurücklausen müssen.

Es ist höchst bedeutsam und ein rechtes historisches Wahrzeichen, daß Luther, dieser großartigste Vertreter der geistigen Thatkraft des deutschen Bürgertumes, seine zumeist entscheidende Streitschrift, in welcher zuerst der Gedanke einer nationalen deutschen Kirche offen verkündigt war, "an den christlichen Adel deutscher Nation" überschrieben hat. Dies geschah gerade in dem großen weltgeschichtlichen Wendepunkt, wo die soziale Macht des mittelalterlichen Adels zusammenbrach, wo durch die religiösen Kämpfe das Bürgertum als eine soziale Macht im Geistesleben der Nation auftrat, wie nie zuvor. Und ein deutscher Sdelmann, Ulrich von Hutten, hingerissen durch die gewaltige kirchliche Be-

wegung im Schofe des Bürgertums, erkannte sofort das Entscheidende des Augenblicks, schleuderte seine wilden Büchlein in die Welt und zog als ein Prediger von Burg zu Burg, um die Ritterschaft an ihre Standespflichten, oder modern gesprochen, an ihren sozialen Beruf zu erinnern. Dabei erprobte sich Suttens genialer Scharfblick, daß er sofort erkannte, welch ungeheures Gewicht eben damals die soziale Erstarkung der Aristofratie in die Wagschale geworfen haben murde. Unsere Demofratie feiert diesen Ritter jett als einen großen Volksmann. Wohl; er war es. Aber man möge doch nicht vergeffen, daß Sutten in seinen Zuschriften an Karl V. und bessen Bruder Ferdinand diese Herren aufs nachdrücklichste aufgefordert hat, dem Adel wieder zu feiner korporativen Selbständigkeit gegenüber den Landesherren zu verhelfen, daß er durch die Reform des Rittertumes den Grund legen wollte zur Reform des gesamten deutschen Volkstumes. Aber die damalige Uristofratie in ihrer Mehrzahl hat Hutten so wenig verstanden als ihn die moderne Demokratie versteht.

## Drittes Kapitel.

## Der Verfall der mittelalterigen Aristokratie.

Mit dem sechzehnten Jahrhundert gerät das Gebilde des mittelalterigen Abels in eine von innen heraus drängende Bewegung, die zuletzt den ganzen Organismus zu zersprengen droht. Unscheinbar in ihren ersten Unzeichen, gewaltig in ihren Folgen. Wir sehen Verschwörungen und blutige Fehden des niederen Adels gegen den hohen, Bündnisse des hohen Abels gegen Kaiser und Reich. Der Landesadel strebt zum Reichsadel aufzusteigen, "die Ritterschaft will eigenherrisch sein", der beschränft privilegierte Sole will ein Reichssreier werden, das Institut der ritterlichen Dienstmannschaft beginnt abzusterben; aber auch die Fürsten sammeln ihre Macht, mit den neu ersundenen Kanonen wird als mit dem "letzten Vort der Könige" gegen die Burgen einer auf ihre alte oder neue Selbständigkeit sich steisenden Lasallenschaft sehr vernehmlich argumentiert. In einzelnen großen Heldengestalten geht der Freiheitsdrang des mittelalterigen Adels tragisch unter.

Es waren das mehr als bloße politische Fehden; es war eine soziale Nevolution, die im Schoße der Uristofratie ausgebrochen. Die Fürsten mertten solches wohl. In der Wahlkapitulation Karls V. werden die Bündnisse der Reichsritterschaft auf gleiche Stufe der Staatsgefährlichkeit gestellt mit den Geheimbünden der unzufriedenen Bauern.

Die Gesellschaft strebte sich auszuebnen, die Bielgestalt des alten Ständelebens zu vereinfachen, und dieses Streben, welches zuletzt in der französischen Revolution sich gipfelte, gärte zuerst

auf bei dem Adel. Die tausend fleinen Gruppen der Aristofratie zogen sich in diesem Krampf der sozialen Revolution zusammen zu größeren Gebilden. Die Fürsten, deren foziale Stellung bis dahin recht im Herzpunkte des Aldels gewesen, stellten sich demselben jetzt als etwas Fremdes, Außenstehendes gegenüber, mindestens als eine höchste Aristofratie über der hohen Aristo= fratie. Sie hielten das Ziel der Souveränetät fest im Auge, diese aber konnte nur durch ein Beugen des kleineren Adels durchgeführt werden. Aber auch ein großer Teil des hohen Adels rang sich jett mit den Landesherren zu einer halbfürst= lichen Stellung empor, zu einem, wenn auch noch so kleinen Bruchteil von Souveränetät. Die reiche, breit entfaltete Abels= gliederung des Mittelalters ballte sich zusammen in zwei große Maffen, in eine reichsunmittelbare halbsouverane Aristofratie, die später in den Hoch: und Domstiftern und den geistlichen Kurfürsten und Reichsfürsten ihre Spite fand, und in den großen Schwarm des Hofadels, des niederen Landadels, des bloken Titularadels 2c.

Die Unterschiede, welche diese zwei Hauptgruppen durch= freuzten, hatten teils eine bloß politische, teils aber auch eine soziale Wichtigkeit. Der so kunstvoll gefügte, so fein durchgearbeitete forporative Bau der alten Aristofratie war verändert. Das Patriziat der großen Reichsstädte, welches als ein so eigenartiges Gebilde in dem Gesamtverbande der Aristofratie sich ent= wickelt und Ursache genug hatte, mit Stolz seinen besonderen Charafter festzuhalten, suchte allmählich seine Chre darin, einem farblosen allgemeinen Abelsbegriff jenen historischen Charafter zu opfern. Es schlug meist nicht zum Heile dieser Patrizierfamilien aus. Anderseits sahen viele vom ritterbürtigen Abel, bevor jene Metamorphose des Patriziates eingetreten war, mit sträflichem Hochmut auf dasselbe herab. Sie erklärten das Patriziat wohl gar der Gemeinschaft mit dem ritterbürtigen Abel nicht mehr für fähig, weil es den Zünften Anteil an der städtischen Regierung gewährt hätte! So schwer begann jett bereits ein Teil der Aristofratie die Bedeutung des Bürgertums wie der Glieder seiner eigenen Korporation zu verkennen.

Scheinbar und äußerlich gewann die Aristokratie einen weit glänzenderen Rang, in der That aber hatte sie sich selber um das beste Teil ihrer alten Macht betrogen. Der nicht fürstliche Teil des Adels hatte seinen besonderen politischen Beruf aufzgegeben. Gegenüber dem zur Verteidigung des Vaterlandes durch die Geburt berechtigten und verpflichteten Ritter stand jetzt der Sdelmann, der sich um ein Ofsizierspatent bewerben mußte; gegenzüber dem erblich und auf ewig dem Fürsten verpflichteten, darum aber auch zu der großen sozialen Familie desselben gehörigen Dienstmann stand der ganz auf die Persönlichkeit seines Souveräns angewiesene Kammerherr, dem nur der Zufall einen politischen Beruf an die Hand gab.

Die Vorrechte des Abels in Sachen der Landesvertretung waren oft scheinbar und dem Wortlaute nach größer geworden, in der That und Wahrheit aber fümmerten sich die meisten Fürsten blutwenig mehr um ein ritterschaftliches Votum. Die Macht der abeligen Bertreter war gebrochen, weil ihre Stüte in ber alten Gemeinsamfeit mit den bürgerlichen Landräten längst morsch ge= Mit der sozialen Selbständigkeit war auch der worden war. stolze politische Unabhängigkeitssinn bei vielen Abeligen erloschen, sie verzichteten von selber auf eine Opposition gegen den fürst= lichen Willen. Wo nicht, so wußte die neue Macht der Fürsten schon ein Wort mit ihnen zu reden. Der große Kurfürst von Brandenburg ließ den Führer der Adelsopposition bei den Cleveschen Ständen, Baron von Wylich, kurzweg nach Spandau führen, dieser gerade für das vorliegende Kapitel flassischen Feste, in welcher so manche durch die Allmacht des Hofes gestürzte aristofratische Größe Herberge gefunden hat. Den Obristen von Kalf: ftein, der fich's hatte beikommen laffen, "ftarke Sachen" gegen ben Kurfürsten zu äußern, ließ er enthaupten, den Vorsitzer des Schöppenftuhles zu Königsberg in ewiges Gefängnis steden. Wäre ein Fürst des Mittelalters in solcher Weise verfahren, so

würde das ganze Land — und nicht bloß die unmittelbar betroffene Adelsgenossenschaft — wider ihn aufgestanden sein. Aber die Kluft zwischen dem Bürgertume, ja zwischen den Bauern und dem Adel, hatte sich in der Mitte des siebzehnten Jahrshunderts schon so weit geöffnet, daß der Kurfürst vielmehr durch solche Gewaltthat Bolksgunst gewann. Die märkischen Bauern schrieben damals auf ihre Fahne:

"Wir sind Bauern von geringem Gut Und dienen unserem gnädigsten Rurfürsten mit unserem Blut."

Dieser merkwürdige Spruch verkündet eine neue Welt. Die adeligen Grundherren hatten in jener Gegend aufgehört, das natürliche Patronat über die Bauern zu üben, sie waren nicht mehr das notwendige Mittelglied zwischen dem Bauern und dem Fürsten, dem Bauern und dem Staat, und der Bauer richtet sich jetzt unmittelbar an seinen "gnädigsten Kurfürsten", und wenn auch sein Spruchvers darüber in allen Gliedmaßen frumm und buckelig werden sollte.

Preußen ist diejenige deutsche Macht, welche die moderne Thatsache der politischen Zentralisation durch zwei Jahrhunderte am entschiedensten vertreten und damit, ohne es zu wollen und zu ahnen, der jetzt in so dämonischer Gestalt aufsteigenden sozialen Zentralisation die Wege geebnet hat. Schon vor der Reformationszeit brach der erste Kurfürst aus der hohenzollerschen Dynastie die Burgen der Herren von Rochow, von Putlit, von Duitow 2c. Mit einem wahren Seherblick erkannten die Hohenzollern, daß durch die Beugung der Abelsherrschaft die neue Fürstenherrschaft begründet werden muffe und gaben foldbergeftalt in Brandenburg das Musterbild der Gründung der modernen Landeshoheit. Schon in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts wurde von den Brandenburgern der Adel zu den Staatslaften beigezogen. England, welches trot seiner inneren Umwälzungen lange nicht so gewaltsam sozial und politisch ausgeebnet hat wie Preußen, wurde groß durch seine Aristokratie im Verein mit seinem Bürgertum.

Seine politische Bedeutung ruht auf fozialer Basis. Breugen wurde groß durch die Persönlichkeit seiner Fürsten, durch sein Beer und durch seine Diplomatie. Es brach die gesellschaftlichen Mächte, indem es die Idee des Staates überall dem fozialen Leben überordnete. Man nannte das einen "intelligenten Absolutismus", und der modern bureaufratische Staat ist aus dem= felben hervorgewachsen. Und die Rommunisten und Sozialisten mußten fommen, damit die Bureaukratie sich halbwegs wieder entsinne, daß es beiläufig auch "gesellschaftliche Mächte" in der Welt gebe. Die Geschichte des preußischen Adels seit dem sieb= zehnten Jahrhundert fällt zusammen mit der Geschichte des preußischen Hofes. Aber, wie gesagt, nicht bloß die genossenschaftliche Selbständigseit der Aristofratie, sondern folgerecht der ständische Geist überhaupt ist in Preußen gebrochen worden durch die auf das Beer und die Diplomaten gestützte Autonomie bedeutender fürstlicher Charaftere.

Der Bollzug diefer weltgeschichtlichen Sendung Preußens, welches die Gesellschaft in dem Staate aufgehen ließ, während im Mittelalter ber Staat in ber Gefellschaft aufgegangen war, hat uns befreit von der Verknöcherung, worin zuletzt das mittel= alterliche Ständeleben stecken geblieben ist. Das deutet der "beutsche Theolog", der in seinem prächtigen Buche vom "deutschen Protestantismus" auch so viel gute politische Winke gibt, treffend an, indem er sagt: "Der alte Fritz lebt in gang Deutschland in begeisterter Volkserinnerung nicht ungeachtet, sondern wegen des in seiner Hand ruhenden Krückenstocks, denn mit diesem Krückenstock schlug er die Philister!" Aber mit dieser blog verneinenden That ist es doch noch nicht gethan. Die Reste einer ständischen Volksvertretung, welche sich bis auf unsere Zeit in Preußen fümmerlich fortgeschleppt haben, waren in sich mark- und haltlos. Die Stütze einer fräftigen Aristofratie, eines ständisch selbständig entwickelten Volkslebens ist jett für das preußische Königtum unentbehrlich geworden. Der Krückenstock des alten Fritz reicht nicht mehr aus. Dem Undrängen der fozialen Revolution, die gewaltiger ist als die politische, kann nur gewehrt werden durch die soziale Reformation, durch den Neubau echt moderner Stände und Gesellschaftsgruppen. Preußen sucht jetzt (1851) nach einer Pairie, nachdem eine ganze Reihe staatskluger und vom nächsten Erfolge gerechtsertigter Fürsten nichts Klügeres zu thun gewußt, als den Stoff zu dieser Pairie wegzuräumen. So spottet die Geschichte der politischen Weisheit, und der Erfolg in der Nähe ist ost nichts weiter als ein in die Ferne geschobenes Mißlingen.

Der politische Beruf der Aristofratie war früher auf die ganze Genoffenschaft verteilt gewesen: jest hatte sich die aus derfelben hervorgegangene Ungahl der kleinen Halbsouveränetäten ein Nebermaß politischer Befugnisse zugelegt, und der andere Teil war leer ausgegangen. Das rächte sich. Im füdlichen Deutschland konnte die Reichsunmittelbarkeit dauernd auf so viele Häupter nicht ausgedehnt bleiben, mit dem Unbruch der neuen Zeit folgten die Mediatisierungen naturnotwendig, und somit war also auch der hohe Adel mit Ausnahme der wenigen übrig bleibenden Landesherren seines unmittelbaren politischen Berufes verlustig geworden. Die Zentralisierung der politischen Rechte des Adels hat die Vernichtung dieser Rechte größtenteils herbeigeführt. Gleichwie auß den mittelalterigen Adelszuständen auf fast allen Bunkten zu lernen ist, wie die Aristokratie am lebens= fräftigsten neu zu organisieren wäre, so tritt uns bei den Zuständen des siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts das negative Erempel nicht minder beharrlich entgegen, wie der Abel nicht organisiert werden foll.

Folgerechter ist die Bernichtung der mittelalterigen Aristofratie nirgends durchgeführt worden als in Frankreich. Ludwig XI., Richelieu und Ludwig XIV. wußten die Aristokratie so gründlich zu zentralissieren, daß ihr ganzer politischer und sozialer Beruf zuletzt in einem einzigen Manne gesammelt erschien, in der Berson des Königs. Wäre dem letztgenannten Herrscher der moderne Begriff der Gesellschaft geläusig gewesen, er hätte nicht bloß sagen mögen: der Staat bin ich, sondern auch: die Gesellsschaft bin ich.

Darum erscheint uns aber die gänzliche Verkennung der eigenen Bedeutung und Macht, in welcher der deutsche Abel während des goldenen Zeitalters der französischen Fürstenallmacht großenteils befangen war, nirgends in grellerem Lichte, als wenn wir sehen, wie er sich damals in allen Stücken den französischen Hofadel zum Muster nahm. Um Hofe jenes Ludwig fonnte man höchstens lernen, was und wie die Aristofratie nicht sein soll. Waren doch selbst unsere Vagerien, welche die alten "höfischen Sittenschulen" verdrängt hatten, leider nach französischem Muster zugeschnitten. Wie zu einer Hochschule aristofratischer Seite strömte die Jugend des deutschen Adels nach Paris. Diese sogenannte "Kavalierstour" mußte vorweg jeden Gedanken an den höheren Beruf der Aristokratie in dem jugend: lichen Gemüt ersticken. Und wenn die schlechte Schule trothem nicht überall durchgriff, so bezeugt das eben, wie lebhaft die Gedanken und Träume von dem selbständigen ehemaligen Berufe in bem gangen Stande noch geraume Zeit nachklangen.

Ein gewiß unparteiisches und eben darum in besto brennens beren Farben leuchtendes Bild jener hösischen Sittenschule an der Seine entwirft die damalige Herzogin von Orleans, Schwäsgerin Ludwigs XIV., eine geborene Pfalzgräfin, in Briesen an ihre Schwestern in Deutschland. Es heißt darin unter anderem: "Die Leute von Qualität sind in diesem Lande viel ärger des bauchiert als die gemeinen Leute. Die Franzosen halten sich's vor eine rechte Ehre, debauchiert zu sein, und wer sich pikieren wollte, seine Frau allein zu lieben, würde für einen Sot passiren und würde von jedermann verspottet und verachtet werden, so ist's hier beschaffen. Muß nur noch sagen, daß man sich hier vor eine Ehre hält, keine Verwandte zu lieben. Die es thun, sagt man, seien bürgerlich." Während das historische Bewußtsein der Familie gerade den Kerngedanken des Adels bildet, während die hohe soziale Bedeutung des Familienlebens

ihr Symbol in dem Justitut des Geburtsadels gefunden hat, während die Chrenfestigkeit und Reinheit des Familienlebens im Mittelalter als der höchste Glanz und Stolz der Aristofratie erschienen war, galt die Zucht des Familienlebens dem französischen Hofadel jett für "bürgerlich". Diefer einzige Umstand beweist schon, daß er geradezu sich selbst verloren hatte, daß es eine echte, fozial berechtigte Aristokratie in Frankreich nicht mehr gab, oder, wo das Trümmerstück einer folchen sich noch lebendig er= halten, im eigenen Lande wie im Exil lebte. Es liegt nach zwei Seiten für jene Zeit eine tiefe Wahrheit in der Bemerkung, daß für "bürgerlich" gelte seine Berwandten zu lieben. Denn gerade in diesen frivolen Tagen, wo auch die "freier" gebildeten, b. h. von dem alten ehrenfesten Bürgertum bereits emanzipierten Glieder des Bürgerstandes mit der Parifer Aristofratie in einer auf der Kamilienlosigkeit ruhenden Sittenverderbnis wetteiferten, hielt der gemeine Mann, der geringere, bildungsarme Bürger und der Bauer das alte deutsche Familienleben um so ftrenger fest, und forgte foldergestalt dafür, daß die Bucht des Familienlebens und der ernfte Sinn für dieselbe späteren Zeiten nicht verloren ging, daß sich späterhin die höheren Stände an benselben wieder fräftigen und ermannen fonnten.

Der französische Hofabel bezeichnete sich selber freilich auch jetzt als die "Gesellschaft" an sich, er wollte ebensogut den Mifros fosmus der Gesellschaft darstellen wie die deutsche Aristofratie im Mittelalter. Aber unter dem gesellschaftlichen Leben verstand er eben nur eine fein abgeglättete Müßiggängerei, die Spiels, Tanzs und Zechgesellschaft, nicht die Gesellschaft, welche sich's im Schweiße ihres Angesichts sauer werden läßt, ein großes Bruchstück aus dem Gesamtberuf des Menschendaseins menschens würdig zu erfüllen.

Der deutsche Landadel, der auf seinen Gütern sitzend der alten Sitte treu blieb, war zu selbiger Zeit ein höchst beliebtes Ziel wohlseilen Spottes. Niemals sind die "Krautjunker" so allgemein als komische Figuren behandelt worden, wie in den Tagen, wo sie zumeist die Ehre der deutschen Aristofratie retteten. Der Sinn für das unschätzbare Gut der sesten Seshaftigkeit auf eigenem Grund und Boden war dieser ganzen Periode fast versloren gegangen. Viele adelige Güter sind damals ohne Not zersplittert und verkauft worden zum großen Nachteil der Nachskommen. Erst gegen die neuere Zeit hin, als überhaupt dem Abel wieder mehr und mehr ein Licht aufzugehen begann über seinen wahren Beruf und seine wahren Standesinteressen, wurde auch der Wert des großen Grundbesitzes für die Festigung des ganzen Standes und für den Staat wieder einmütiger erkannt. Man kann wohl sagen, das Gewicht, welches die Aristofratie selber jeweilig auf den Grundbesitz, auf die Bedeutung des Landeds gelegt, sei allezeit ein wahrer Barometer gewesen, daran man ihre Blüte und Kraftentsaltung messen konnte.

Der Landadel blieb im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert beschränft und abgeschlossen, aber in seiner Beschränfung
war er national, ganz wie die Bauern; der deutsche Hofadel hingegen war dazumal mehrerenteils verwälscht und kosmopolitisch.
Während unsere ältere Aristokratie ostmals eine Wächterin des
Deutschtums gewesen ist, führte der Hofadel jener in Nede
stehenden traurigen Periode fremdländisches Wesen ein. — Die
französische Sprache ward die Sprache der höheren Stände. Wer
"zur Gesellschaft" zählen wollte, mußte ihrer mächtig sein. Das
pflanzte sich dann im zweiten und dritten Menschenalter auch
auf den höheren Bürgerstand fort.

In dem Landadel allein hat sich noch so etwas von einer "Charaftersigur" des deutschen Barons erhalten. Die Aristofratie der Stadt und des Hoses hat die Sigentümlichseiten der äußeren Standessitte so ziemlich aufgehen lassen in dem allgemeinen Typus der gebildeten seinen Gesellschaft. Gerade der seinste Ton duldet am wenigsten Originale der äußeren Sitte. Bei den Bauern ist der ganze Stand ein solches Original; bei dem Adel nur noch ein ganz kleiner Rest. In den unteren Schichten der Gesellschaft, wo noch die meiste ursprüngliche Natur ist,

herrscht noch das derb Charafteristische der äußeren Sitte vor; je höher wir hinaufsteigen, besto mehr scheint dieselbe ausgeglichen und abgeschliffen. Dies beweist, daß der soziale Lebensnerv hier weit stumpfer geworden ift. Die Energie des gesellschaftlichen Lebens hat sich hier viel mehr aufgerieben und verbraucht. Durch die Wechselbeziehung des Adels, als Gutsbesitzer, zum Bauernstande kann und foll er in diesem Betracht neue Kraft in sich aufnehmen. Man fagt, in England blühe der Landbau teilweise auch deswegen so üppig, weil es die aristofratische Sitte dort mit sich bringt, daß der Grundherr einen großen Teil des Jahres auf seinem Gute sitzt und mit seiner höheren Bildung, mit seinem Unternehmungsgeist die grob materielle Arbeit des Bächters in höhere Bahnen leiten hilft. Allein der Adel felber gewinnt bei dieser unschätzbaren Sitte mindestens ebensoviel als die Landwirtschaft. Darum lebt in England noch weit mehr eine eigentliche Charafterfigur des Uristofraten als in Deutschland und vollends in Franfreich.

Gegenwärtig entschließen sich in Deutschland wieder immer mehr Selleute zur Selbstbewirtschaftung ihrer Güter. Man nimmt wahr, daß der vor fünfzig Jahren noch so zahlreiche Stand der Verwalter und Gutspächter auszugehen drohe Es ist dies ein Zeugnis für die Ermannung des begüterten Adels.

Das Nittertum des Mittelalters hatte seine strengen Gesetze der äußeren aristofratischen Sitte. Die formelle Ausspitzung des Begriffs der Ehre verklärte einigermaßen die natürliche Roheit des Fehdelebens. Die alte Nittersitte schwächte sich in den späteren Jahrhunderten zu einem verallgemeinerten äußerlichen Deforum des Standes ab. Immerhin hat dieses Festhalten am äußeren Anstande, die Selbstgewißheit, im Besitze eines feineren Tones zu sein, die Aristofratie zu einer Lehrmeisterin des Bürgerstandes gemacht, der im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert aufstallend plump und unbehilfslich in der formellen Haltung des Einzelnen, im äußeren Benehmen zu werden drohte. So ist die jetzt so allgemeine Glätte des geselligen Verfehrs unstreitig großens

teils den Einflüssen der Aristofratie gutzuschreiben. Aber was früher das Monopol des Adels war, ist jetzt das Gemeingut der gesamten gebildeten Welt geworden.

Manche echt deutsche Unsitte erbte sich auch aus dem Mittelalter zu dem Adel der nachfolgenden Jahrhunderte herauf, die dort in der Umgebung so vieler guten Sitten schon erträglich gewesen war. Allein jene guten Sitten wurden meist nicht mitgeerbt. Im Mittelalter hieß nobiliter bibere, zu deutsch adelig zechen, unverblümt soviel als sich volltrinken. Das hatte bei dem rauhen Waffenhandwerk der alten Degen und der unbeschränkten Gaftfreundschaft auf den abgelegenen Burgen allenfalls seinen guten Humor. Wenn aber im siebzehnten Jahrhundert noch fürstliche Hoffavaliere sich was darauf zu gut thaten, an der herrschaftlichen Tafel die Maß Wein auf einen Zug ohne Utemholen hinunterzugießen, wenn ein furbrandenburgischer Oberfämmerer sich berühmt, 18 Maß Wein bei einer Mahlzeit zu trinken, so nimmt sich das in der Umgebung ganz veränderter Sitten eher viehisch als ritterlich aus. Und doch gehörte so etwas zu felbiger Zeit auch noch zum aristofratischen Ton. Nicht als ob ich glaubte, die ganze Aristokratie habe eine so glatte Gurgel gehabt. Nicht als ob ich überhaupt der Unsicht wäre, alle diese schlimmen Seiten, welche ich hier in ihrer ganzen Schroffheit nebeneinander stelle, seien überall das charafteristische Merkmal eines Aristofraten des siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts gewesen. Es gilt mir nur, die schlimmen Folgen, welche für die Aristofratie aus dem Zerbrechen ihrer alten Standesformen erwachsen sind, hier zu einem recht fräftigen Schattenbilde zu vereinigen, wie ich die Vorzüge der mittelalterigen Aristokratie zu einem recht derben Lichtbilde ausgemalt habe. Ich schreibe keine Geschichte des Adels. Nur die Wirkungen der verschiedenen Entwickelungsstufen der Aristofratie sollen — hell und dunkel gegeneinander gestellt und daraus für die Gegenwart ein Refultat gezogen werden, wo und wie man für die Reform dieses Standes die Bebel anzusetzen habe.

Die Berflachung und Entartung des fozialen Lebens traf in dem Zeitraum, von welchem ich rede, die ganze gebildete Gesellschaft. Rur der von der Rultur gang unbelectte gemeine Mann vegetierte in seiner ungebrochenen Natürlichkeit fort. Aber gerade weil die Aristokratie das Bild der Gesellschaft im Kleinen aufzustellen berufen ist, murde sie um so empfindlicher und tiefer berührt von der frankhaften Erschütterung, die als natürlicher Rückschlag gegen das am Ausgange des Mittelalters versteifte und verfnöcherte Korporationswesen alle Stände durchzuckte. Die Aristokratie ist der empfindlichste Teil der Gesellschaft. Alle sozialen Bewegungen werden jederzeit am gewaltigiten und feindseliasten auf sie einstürmen, am frühesten an ihr selber wahrnehmbar werden. Darum zeigt sich's nirgends auffälliger als gerade bei der Uristofratie des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, wie tief damals alle soziale Lebensfraft funten war.

Der einheitliche Beruf Diefes Standes im Mittelalter, obgleich der Adel damals jo vielgliedrig gestaltet war, springt überall flar hervor, läßt sich ohne Mühe nachweisen, faßt sich von selber im allgemeinen Begriffe. In den nächstfolgenden Jahrhunderten dagegen vergißt die Uristofratie förmlich ihren sozialen Beruf, fie gerät ins Unflare über ihre eigene Aufgabe. Der Begriff des Standes blagt wirklich auf eine Weile ab zu dem Begriff bes Ranges. Schon die Beränderung ber aristofratischen Titel zeigt dies vielfach an. In den alten Titeln der großen Herren lag ein bestimmter Beruf ausgesprochen. Die Bezeichnungen als Pfalzgrafen, Markgrafen, Herzoge, Kurfürsten 2c. deuteten auf ein bestimmtes Umt im Reiche. Gerade diese am meisten charafteristischen Titel fommen bei den neu entwickelten Landeshoheiten am frühesten ab, oder ihr alter Wortsinn wird wenigstens vergessen. Der Herzog unterschied sich etwa von dem Pfalzgrafen nicht mehr durch den Beruf, sondern nur noch durch ben Rang. Ebenso brückten die alten Titel der Ritter, Dienst: mannen, Bögte 2c. einen Beruf, ein Umt aus, während sich der

neue Freiherrntitel oder die einfache Adelsbezeichnung zu einem bloßen Rangzeichen innerhalb des aristofratischen Kreises zu verflüchtigen begann. Die Stellung der geistlichen Edelleute an den Hoche und Domstiften war ursprünglich ein wirkliches Umt gewesen. In der Rokokozeit aber galt es mehr den Pfründen als dem Umt. Manchmal reichte der dritte Teil sämtlicher Ginkünfte eines geistlichen Landes nicht mehr hin, um die adelige Bersorgungsanstalt der Domkapitel auszustatten. Man kombinierte die Domherrnpfründen, nicht aber die Domherrnämter, und der nachgeborene Edelmann ließ sich häufig für die Arbeit von zwei bis drei Domherren bezahlen, während er nicht die Arbeit eines halben that. Aber mit dem amtlichen Beruf ging auch der soziale Beruf dieser Aristofratie verloren. Es zeigte sich zulett bei den Domkapiteln, daß vornehme Abkunft und reicher Besitz allein nicht genügen, um eine echt aristofratische Stellung in ber Gesellschaft zu bedingen. Es fehlte den Domherren die Fesselung an Grund und Boden. Einige wenige peremtorische Tage ausgenommen, war gewöhnlich nur der vierte oder fünfte Teil der Domherren in den Stiftsstädten, wo sie präbendiert waren, gegenwärtig. Wenige unter den residierenden Domherren hielten selbst ein Saus. Bielmehr lebten die meisten als Gafte und Reifende, die wieder fortzogen, sobald es die Statuten erlaubten. Das Junggesellenleben verträgt sich überhaupt schwer mit dem sozialen aristofratischen Beruf. Hierin liegt ein weiterer Grund für die Nachahmungswürdigkeit des englischen Herkommens, daß eigentlich nur das Familienhaupt mit dem Beruf auch den Glanz des Abels repräsentieren soll.

Entsprechend dem zu bloßen Rangansprüchen verflüchtigten Begriffe des adeligen Berufs, kommt das leere Zeremoniell im siedzehnten Jahrhundert oben auf. Der bedeutendste Staatsmann, der mächtigste Hofbeamte stürzte sich selber, wenn er das Zeremoniell verachtete. Fürsten und Herren ringen um den Vortritt, nicht etwa sigürlich in der Vertretung der höchsten gesellsschaftlichen Interessen, sondern buchstäblich und mit der Kraft

des Armes um den Vortritt bei irgend einem festlichen Aufzug. Im siedzehnten Jahrhundert hätte man in einem Lehrbuch der Diplomatie ein eigenes Kapitel schreiben können über die Kunst, wie man den Repräsentanten einer fremden Macht von strittigem Range, falls er im feierlichen Aufzuge vor einem hergeht, mit List und Gewalt hinter sich schieben kann. Das Mittelalter hatte auch seine lächerlich spissindigen Hoss und Rittersitten, aber es hatte daneben doch auch adelige Politik, hösische Kunst und rittersliche Wassentichtigkeit.

Die Fürsten selber, benen die Macht einer selbständigen Aristofratie im sechzehnten Jahrhundert freilich noch lästig genug gewesen ist, unterstützten nach Kräften jenen unheilvollen Gesdanken, der im Adel bloß den Rang erblickt. Ihre Nachfolger adelten demgemäß eine Menge von Personen, denen alle Qualität zum echten Aristofraten abging. Ein preußischer Tranchiermeister wird beispielsweise in den Grasenstand erhoben, weil er sich, wie es im Diplom heißt, "mit seinem sehr künstlichen Tranchieren aller Orten beliebt gemacht". Kammerdiener werden geadelt. Das ist in diesen Tagen auch in Frankreich wieder geschehen, wo man freilich die Aristofratie in unserem Sinne nicht mehr zur sozialen Macht werden lassen will.

Während der Eintritt in den Adel durch leichtsinniges Verzgeben solchen Titularadels zum großen Ruin des Standes unmäßig erleichtert wird, ist kaum ein Motiv mehr vorhanden, andererseits den Titel aufzugeben, auch wenn jede Voraussezung des aristoskratischen Veruses längst geschwunden ist. Denn einen Rang, der keinen besonderen Veruf heischt, mag jeder geltend machen, so lange es ihm beliebt und andere ihn darin anerkennen wollen. Im Mittelalter war es umgekehrt. Der Eintritt in die Aristoskratie war erschwert, der Austritt erleichtert, und in der That kann sich nur bei diesem Verhältnis der ganze Stand blühend erhalten. Die Vorurteile des Bürgers gegen den Abel datieren sast fämtlich aus der besprochenen Periode, namentlich das oberste und gefährlichste dieser Vorurteile, daß der Abel gar keinen bes

sonderen gesellschaftlichen Beruf mehr habe, daß er einen bloßen Rang bezeichne. Wenn die Bäter saure Trauben effen, werden den Söhnen die Zähne ftumpf. Die Urteile des großen Bublifums hinfen meist nicht nur hinter den Thatsachen drein, sondern sie halten auch in der Regel Thatsachen noch fest, wenn dieselben bereits hinter uns liegen. So geht es auch mit der noch immer landläufigen Auffassung und Beurteilung des Adels, die wesent= lich auf Zustände des siebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts zurück datiert. Die Kanonen, mit welchen die Fürsten die Burgen des Adels zerstörten, sind keine so furchtbare Waffe der Zerftörung gegen diesen Stand gewesen als der Briefadel und der maßlose Gebrauch; der von demselben gemacht wurde. Es ist charafteristisch, daß es wiederum die Zeit Karls V. war, in welcher ber Briefadel recht in Schwung kam. In der unfinnigen Berschleuderung desselben wurde dem Vorurteil, daß der Adel bloß einen Rang bezeichne, recht eigentlich der Stempel landesherr= licher Autorität aufgedrückt.

Indem ich dem unabhängigen Abel des Mittelalters den Hofabel ber fpäteren Jahrhunderte in feinen Schattenseiten gegen: überstelle, will ich damit keineswegs ausdrücken, daß es an sich unzuläffig, dem aristofratischen Berufe widersprechend sei, daß der Abel Hof: oder Staatsdienste nehme. Auch im Mittelalter gab es einen sehr berechtigten Hofabel. Ja es ist an sich nichts natürlicher als daß die Aristokratie des Landes durch den Glanz ihrer gesellschaftlichen Stellung den Glanz des Thrones mehren helfe. Nur soll sie sich nicht in ihren sozialen und vollends gar materiellen Stellung von dem Hof: und Staatsdienst abhängig machen. Und letteres war vielfach und selbst bei den stolzesten Geschlechtern im siebzehnten und achtzehnten Sahrhundert eingeriffen. Ein felbständiger Abel, der dem Throne nahe steht, ift eine Bürgschaft für die Freiheit und Gelbständigkeit der gesamten Volksentwickelung. Wo dagegen irgendwann zentrali= sierende und nivellierende Fürstenallmacht durchgebrochen ist, da wurde auch fast immer der Abel zu der abhängigsten und unfelbständigften Stellung im Hof: und Staatsdienste guruckgetrieben. Die Blüte des deutschen Bürgertumes im Mittelalter lief parallel mit der Selbständigkeit des Adels. Bom Berfall der Aristokratie nach der Reformation hat das Bürgertum wenig Nuten gehabt, es hat vielmehr felbst mitleiden müssen. In Rußland erlischt der Erbadel sofort, wenn je bis zur dritten Generation fein Glied der Familie in den Staatsdienst getreten ist. Der Begriff des Adels an sich ist hier gefesselt an den Begriff des faiser= lichen Dienstes. Dadurch ist jede auch nur annähernde Gelbständiakeit der Aristokratie jum Schaden des Landes unmöglich gemacht. Biel eher verträgt sich noch eine korporative Selbständigfeit des Bauernstandes mit der absoluten Regierungsform als das gleiche Zugeständnis an die Aristokratie. Auch dafür liefert Rußland den Beleg. Wäre die Gegnerschaft des Liberalismus wider die Aristokratie eine rein politische, so wäre sie widersinnia; denn eine fräftige Aristofratie ist zu allen Zeiten eine Stütze der politischen Freiheit gewesen. Um das einzusehen, braucht man nur England mit seiner großartig entfalteten Bairie gegen Rugland mit seinem Adel zu halten, beffen ganzer Bestand in dem Gedanken des fürstlichen Dienstes aufgeht, die deutsche Uristofratie des Mittelalters gegen die deutsche Uristofratie der Zopfzeit. Alber jene Gegnerschaft des Liberalismus ist auch feine rein politische, sie ift vielmehr eine wesentlich soziale.

Rein Stand hat solche gleichsam bis auf Mark und Bein eindringende soziale Prozesse durchgemacht, wie die deutsche Aristofratie. Die Nebergänge von der Aristofratie des früheren Mittelsalters zu der des späteren, von diesem wieder zu dem Abelswesen der Rososozeit und von da endlich zu den neuen Ansätzen einer modernen Aristofratie sind so gewaltsam, so durchgreisend gewesen, der Begriff der Aristofratie ist scheinbar jedesmal so von Grund aus umgesprungen und trotzseiner unendlich verschiedenen Erscheinungsformen doch immer wesentlich derselbe geblieben, daß hieraus recht klar die unverwöstliche Zähigkeit des aristokratischen Prinzips in die Augen springt. So weit unser zerfahrenes

modernes Bürgertum auch abstehen mag von dem Bürgertum des Mittelalters, ist es doch in der zwischen inne liegenden Beriode lange nicht so gründlich umgewandelt worden, wie die gleichzeitige Aristokratie. Die Trümmer der alten Bracht in unseren großen Reichsstädten heimeln uns an durch den wahlverwandten Geist, der immer noch jene verblichene Sandels: und Gewerbägröße mit unserer modernen Industriegröße verbindet. Die gebrochenen Burgen des Nittertums, einsam auf pfadlos verwachsenen Berghöhen gelagert, bergen im Gegensatz die Poesie des Rätsels für uns, und gerade das Fremdartige an diesen Stein gewordenen "Märchen aus alten Zeiten" ift es, was als ein so wunderbarer Laut dichterischer Romantif in unserer Seele widertont. Und doch liegt für den geschichtlichen Forscher das Fesselnde unserer vielverschlungenen Abelsgeschichte wieder darin, daß bei allen ihren schroffen Nebergängen durchweg ein historischer Kaden bleibt, der diese lange Reihe von Gegenfätzen zur geschlossenen Rette ineinander fügt.

Wunderbar genug hat die Natur selber dies angedeutet in dem wechselnden Auftreten und Abgehen der großen Adels: geschlechter. Jeder Ring der Kette schließt sich ab, aber jeder greift auch ein in einen neuen Ring. Die ältesten Urgeschlechter des hohen Adels find gegen das Ende des Mittelalters fast alle ausgestorben. Die aus den gewaltigen Umwandlungen der Aristofratie im Mittelalter hervorgegangenen Geschlechter treten mehrenteils in ihre Stelle; in der Erbschaft ihres Besitztumes finden die alten darauf haftenden Pflichten und Nechte, oft auch der alte Name, einen neuen Herrn. Und wiederum ist von diesen aus dem Mittelalter hervorgegangenen Geschlechtern eine auf: fallend starte Zahl wenigstens in den Hauptstämmen gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts erloschen. Neußerst wenigen Familien war es vergönnt, durch alle diese großen Perioden im Urstamme fräftig fortzutreiben auf ihren Stammgütern, die Ginheit auch in diesem Wandel versinnbildend. Wie der einzelne Mensch von hinnen geht, wann er seine Sendung erfüllt hat, so

treten auch die Seschlechter und Familien ab, wenn das Maß ihres Wirfens voll ist. Das stolzeste Haus, dem zahlreiche Sprößelinge noch eine vielhundertjährige Dauer zu verheißen scheinen, erlischt oft plötzlich. Es ist, als ob ein Verhängnis ihm keinen längeren Bestand gönnen wolle als eben für die geschichtliche Periode, für welche es berusen war. Das Alter des Menschen zählt nach Jahren, das Alter der Geschlechter nach Jahrhunderten, der Völker nach Jahrtausenden, der Menschheit vielleicht nach Hunderttausenden. Und sollte es darum, wo ein ehernes Gesetz der Natur und der Weltgeschichte dieses geheimnisvolle Maß, diese Schranken vorgezeichnet hat, so ganz kindisch sein, das historische Bewußtsein der Geschlechter in einem besonders berusenen Stande wach zu erhalten und in Familiengeschichte und Stammbäumen von dem geschichtlichen Beruse und dem Lebensealter der Geschlechter sich selber und andern Kunde zu bewahren?

## Viertes Kapitel.

## Resultate für die Gegenwart.

Die erste französische Revolution wollte den Adel vernichten. Sie vollsührte aber das Gegenteil von dem, was sie gewollt. Sie brachte ihn nach dem Taumel des achtzehnten Jahrhunderts erst wieder recht zum klaren Selbstbewußtsein, und, was viel wichtiger noch, zur Selbsterkenntnis. Angesichts des Kerkers, des Blutgerüstes und der Verbannung mochte es wohl einleuchtend werden, daß die Stände, und die Aristokratie voran, nach einem tieseren Inhalt für sich selber suchen mußten, als nach dem einer bloßen Rangordnung im Staatskalender. Die Revolution hatte den handgreislichen Beweis geführt, daß die Aristokratie entweder ihren sozialen Veruf wiedererkennen, daß sie umbildend und organisierend auf die ganze ausgeebnete Gesellschaft einwirken, daß sie an die Spitze einer neuen Gliederung derselben treten oder — zu Grunde gehen müsse.

Die im Schoße der Aristokratie selbst solchergestalt wachsgerusene Erkenntnis der Resormbedürstigkeit des ganzen Standes erscheint mir so wichtig, daß ich in ihr geradezu das charakteristische Unterscheidungsmerkmal der Aristokratie des neunzehnten Jahrhunderts von jener des achtzehnten sinde. Es muß dabei zugleich angemerkt werden, daß weder bei den Bürgern, noch bei den Bauern der Gedanke, den Stand als solchen neu zu organisieren, so früh und so lebendig erwacht ist als bei dem Adel. Würde der Adel sich ermannen, eine solche Resorm an sich selbst auch praktisch und solgerecht durchzusühren, so wären

die anderen Stände gezwungen, die ähnliche Reform auch in sich zu vollziehen. In diesem Betracht hat die Frage von der Reisnigung und Läuterung der Aristofratie, von der Umwandlung des alten Adelstandes in einen echt modernen eine unermeßliche soziale Tragweite. Hier stände dann der weltgeschichtliche Beruf vor der Aristofratie, den Neubau der modernen Gesellschaft intengeren Kreise vorzubilden, wie sie es weiland bei dem Bau der mittelalterigen Gesellschaft gethan.

In der Ausführung scheiterten aber die Reformversuche des Albels vielfältig baran, daß sie im Aleugerlichen stecken blieben. Ich erinnere an die Zeit der Befreiungsfriege. Die Gelegenheit war günstig. Allein wie viele der besten Kräfte des Abels gingen sofort verloren in dem fruchtlosen Bemühen, mit dem Wiederauffrischen rittertümlicher Romantik dem Abel ein neues ideales Leben einzuhauchen, ehe noch der reale Boden für dasselbe gegründet war! Es hat freilich etwas Blendendes, denn es ist einzig in seiner Urt, daß bei der Aristofratie vor Zeiten einmal im Rittertum die Standessitte als folde zur unmittelbarften Poesie des Lebens verklärt erschienen ist. Wenn man sich aber bemüht hat, vorerst dieses ideale Kolorit dem modernen Adel wiederzugewinnen, noch ehe die dringenosten praktischen Reformen durchgeführt waren, so fonnte dies die letteren selber nur in ein falsches Licht setzen und den ganzen Gedanken einer veredelten Erneuerung des Adels als das Erzeugnis einer franfhaften, überreizten Phantafie erscheinen laffen. Derlei kokette Schwärmereien im Fougueschen Stile haben ber Sache bes Abels in ben Augen des nüchternen, mit gehörigem Mutterwitz begabten Bürgers außerordentlich geschadet. Es kam wohl vor, daß ein Freiherr, der doch sein lebenlang nur einen friedlichen Tuchrock getragen, jich im stahlblinkenden Helm und Harnisch zu seinen Ahnenbildern malen ließ, um den ritterlichen Geist in der Familie wieder aufzufrischen. Andere glaubten durch die Restauration erloschener Abelsvorrechte dem Stande seinen früheren Glang wiedergeben zu fonnen. Das aber war feine Frucht der Selbsterkenntnis, und um diesen Gedanken zu wecken, hätte es nicht die Lehre einer blutzgetränkten Revolution bedurft.

Anderseits gestehen selbst die Gegner des Adels zu, daß seit dem Anbruch der neuen Zeit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Schar trefflicher Männer im Schoße dieses Standes selber jich vergrößerte, welche das auf soziale Selbsterkenntnis gegründete Begehren der zeitgemäßen Veredelung des Adels obenan stellen, welche namentlich den Grundgedanken und Grundrechten des modernen Staates gegenüber die gepriesene Kardinaltugend der englischen Aristofratie — Mäßigung — auch für Deutschland erringen möchten, und statt der Schattenseiten des mittelalter= lichen Abelswesens lieber jene Lichtseiten aufzufrischen trachten, welche die Aristofratie als den vermittelnden Stand, als den besten Freund und die natürliche Stütze eines freien Bürgertums erscheinen läßt. Zu diesem Bund frei gesinnter und darum doch echt aristofratischer Männer zählen viele Namen, die unter den besten der Nation genannt werden und überall im Laterlande einen guten Klang haben.

Rein Abeliger ragte in diesem Sinne wohl größer über seine Zeitgenoffen hervor, als der Freiherr vom Stein. Es ift mir immer als ein herrliches Wahrzeichen der angebahnten Verföhnung alten nichtsnutzigen Ständehasses erschienen, daß das tüchtige deutsche Bürgertum und der edelste Kern der Aristofratie sich gleicherweise um den Ruhm ftreiten, die Ideen dieses großen Staats= mannes je für sich in Unspruch nehmen zu dürfen. Perk saat in seinem "Leben Steins": "Er wollte Verbesserung, nicht Abschaffung des Adels; er hatte ein lebhaftes Gefühl für wirkliches Recht und insbesondere auch für die äußere Unabhängigkeit und sittliche Haltung, welche bedeutendes Grundeigentum und ein durch edeln Familiengeist verknüpftes verdienstvolles, durch Berbindungen einflußreiches Geschlecht gewähren fann. Nachdem Stein selbst die früheren Vorrechte des Adels auf größeres Grundeigentum und den höheren Staatsdienst sowie des Abels Ausschluß von den Gewerben abgeschafft, und die freien nichtadeligen

Grundbesitzer in die Ständeversammlungen aufgenommen hatte, war die bisherige staatsrechtliche Stellung des Abels als eines hochbevorrechteten Standes verschwunden, und er mußte auf seine alte Grundlage zurückgeführt werden, wenn er als Stand eine wahre Bedeutung erhalten sollte. Ein Berein von Geschlechtern, welche sich durch erblichen großen Landbesitz und Berdienst um den Staat auszeichnen, wird stets eine bedeutende und wohlthätige Stellung gegen die anderen Stände behaupten können. Daß Stein großes Landeigentum für das Grundersordernis des Abels hielt, hat er in Denkschriften und mündlich bestimmt erstlärt. — Sbenso sicher ist es aus sonstigen Leußerungen, daß er den Abel als eine Auszeichnung für Berdienste betrachtete, den Auszeichnungen Pflichten entsprechend hielt, und daß er nicht kastenmäßige Scheidung, sondern eine Berbindung der verschiedenen Stände für zweckmäßig erachtete."

Die Aften, welche Stein im Jahre 1807 über die Umbildung des Adels und eine dem preußischen Adel zu gebende neue Berfaffung zusammenstellte, sind verloren gegangen. Steins Biograph gibt uns aber die Hauptzüge seiner Reformgedanken, die sich freilich von der jener bureaukratischen Zeit so nahe liegenden Voraussetzung nicht losmachen können, daß das öffentliche Verdienst wesentlich nur im unmittelbaren Staatsdienste errungen werden könne und darum einigermaßen an das Prinzip des ruffischen Abels erinnern. Cbenso äußerlich ist die von Stein beabsichtigte Klaffifizierung des Abels nach seinem Einfommen. Um so bedeutsamer aber erscheinen die Ansichten dieses Staats: mannes über die Stellung der nachgeborenen Söhne. Seine Reformgedanken waren im allgemeinen folgende: "Der Abel gründe sich auf großen, die Unabhängigkeit gewährenden Grundbesitz und damit verbundenes Verdienst um den Staat. Abeliges Gut kann nicht unter ein bestimmtes Maß geteilt werden. Das Verdienst um den Staat kann sowohl das der Vorfahren als eigenes fein. Das Verdienst der Vorfahren erhellt, wenn jemand einem Geschlechte des bisherigen Abels angehört. Das eigene

Verdienst wird an einer höheren Stellung im Staatsdienste erstannt, welche dem Inhaber im regelmäßigen Lause des Dienstes als gerechte Anersennung seiner Leistungen zu teil geworden, und deren Verwaltung ein gewisses höheres Ansehen gibt. Der Abel ist nach Verschiedenheit des Einkommens in verschiedene Klassen abgestuft. Er vererbt mit dem unverminderten Landseigentum: die Kinder, welche dessen entbehren, sowie alle zum Eintritt in den neuen Abel nicht geeigneten Mitglieder des bischerigen Abels behalten zwar die Abels fähigkeit, können jedoch seine bevorzugte Stellung in Anspruch nehmen. Der Adel wird, als erster Stand, persönlich zu den Provinziallandtagen, und teils persönlich, teils durch Abgeordnete aus seiner Mitte zu den Reichsständen berusen."

Hierzu kommt noch, daß Stein auch Standesgerichte zu gründen beabsichtigte, welche unwürdige Genossen auszustoßen berechtigt sein sollten.

Perty bemerkt, der Satz, welcher das nicht notwendige Vererben des Abels auf alle Kinder statuiert, würde in der Austschrung die größten Schwierigkeiten geboten haben. "Aber die Not der Zeit," fügt er hinzu, "war so groß, daß man noch zu schwereren Opfern entschlossen gewesen wäre." Dem füge ich weiter hinzu: die Not der Zeit ist für den deutschen Abel als sozialen Körper heute noch ebenso groß als damals für den preußischen, wo die Schlacht von Jena eben erst geschlagen worden war. Eine Satzung, welche den nachgeborenen Söhnen nicht den Abelstitel, sondern nur die ruhende Besähigung für denselben zuspräche, ist seit Steins Zeiten von Unzähligen als oberste Vorbedingung zur Resorm des deutschen Abels erkannt worden, aber nirgends noch hat man diesen Gedanken zu verzwirklichen gewagt.

In einigen Gegenden erhielt sich das Herkommen, daß nur der Stammesherr, das Haupt der begüterten Adelsfamilie, "Baron" genannt wird, nicht aber seine sämtlichen Söhne und Vettern 2c., überhaupt nicht der bloße Titularadel. Im deutschen Süden,

wo man einen jeden, der einen saubern Rock trägt, als "Herr von" anredet, wird freilich jeder Adelige selbstverständlich zum Baron. Bei den reichsgräflichen Familien kommt nur dem Haupte des Hauses das Prädikat "Erlaucht" zu, und bei den fürstlichen Häufern gibt es befanntlich nur einen Fürsten, die übrigen find Prinzen. In alledem liegt noch die Ahnung versteckt, daß der abelige Beruf eigentlich nur in dem Haupte der Familie vollauf lebendig sei, daß die andern Mitglieder derselben dagegen nur abelsfähig find. Diefer Gedanke ist für Reform und Fortbestand des Adels in sozialer Beziehung ebenso wichtig, wie das Majorat in ökonomischer. Die Edelleute sollten den Mut fassen, in diesem Punkte nicht mehr bloß von der Vortrefflichkeit der englischen Einrichtung zu reben, sondern dieselbe auch thatsäch= lich auf deutschen Boden zu verpflanzen. Als der uralt deutsche Unterschied zwischen dem Junker und dem Ritter erlosch, schwand auch die Macht des Aldels.

Freilich hat es die neuere Zeit an vereinzelten Bersuchen, den Abel aus sich selber heraus zu verjüngen, durchaus nicht Aber an durchgreifenden Maßregeln für den fehlen laffen. gesamten Abel deutscher Nation fehlt es. So hat 3. B. die schwäbische Nitterschaft im Jahre 1793 durch Kaiser Franz II. erneuerte und verbefferte Statuten erhalten, welche, in wahrhaft trefflichen Grundzügen entworfen, überall die innere Tüchtigkeit des Standes voranstellen und demfelben moralische Pflichten auferlegen, welche der Bedeutsamkeit seiner Rechte vollkommen ent= sprechen. Namentlich finden wir hier eine Analogie zu dem von Stein beabsichtigten "Standesgericht" bereits vorgezeichnet, indem für diejenigen, welche den gewichtigen sittlichen und sozialen Verpflichtungen des Ordenstatuts entgegenhandeln, Verwarnung und eventuell Ausschluß aus dem Orden durch die Spezialkapitel angedroht ist.

Das Auszeichnende des wirklichen Aristofraten von dem durch die Fülle seines Besitzes gleich unabhängigen Bürger liegt in dem historischen Bewußtsein seiner Familie. Die Familie

ist bei der Aristokratie eine so entscheidende Macht wie bei feinem andern Stande. Alle Reform der Aristofratie wird daher vorzugsweise in der Familie beginnen, die ebenso den bewußten historischen Charakter haben soll, wie die des Bauern den inftinktiven. Zur Zeit der Entartung des Adels achtete man die Familienüberlieferungen für alten Plunder. Die Urkunden der Familienarchive waren gerade gut genug, um Feuerwerke aus denselben zu bereiten, und alte Uhnherren ließen sich für die jungen Herren beguem als Zielscheibe beim Pistolenschießen benuten. Die Gegenwart stellt aber ganz andere Anforderungen an den Familiensinn der Edelleute. In der Wahrung des bewußten geschichtlichen Zusammenhalts der Familie soll die Aristofratie den übrigen Ständen als Muster voranleuchten. Sie soll die überlieferte Sitte des Hauses festigen und läutern, während man dem Bürgerstande hier gern freieren Spielraum zugesteht. Der hohe Adel allein hat Sausgesetze, die er nicht leichtsinnig zerreißen, sondern, wenn es not thut, verbessern, dann aber auch festhalten foll. Nur als Wahrzeichen des historischen Familienbewußtseins hat der Stammbaum einen Wert; bei einem abgeschwächten ober frivol zerrütteten Famliengeiste hat der Stolz auf den Stammbaum gar keinen Sinn.

Die Revolution von 1848 wiederholte ganz dasselbe Mahnwort an die Aristofratie wie die erste von 1789, nur noch vernehmlicher und bestimmter gefaßt. Entweder der Sozialismus
oder die historische Gesellschaft. Sin drittes gibt es nicht. Die
historische Gesellschaft aber ist nicht anders denkbar als in ihren
geschichtlich gewordenen Gruppen, nicht denkbar ohne eine Aristofratie. Die vier Stände, wie ich sie auffasse, sind freilich dem
neunzehnten Jahrhundert eigentümlich angehörende Gebilde, aber
sie ruhen auf der deutschen Nationalentwickelung eines Jahrtausends. Die moderne Aristofratie bildet nicht mehr die Gesellschaft an sich, wie die des früheren Mittelalters. Aber als dem
freiesten, selbständigsten und begütertsten Stand, als dem Stande
der geschichtlichen Ueberlieserung, als dem Stande des Erbrechtes

liegt es ihr am nächsten, die Errungenschaften einer historischen Civilisation zu wahren gegen die Barbarei der Zerstörung alles Individuellen, alles Geschichtlichen in der Gesellschaft. Die übrigen Stände können, sollen, wollen denselben Beruf üben, die Aristosfratie muß. Sie hat für sich selber dabei das meiste zu besichützen — oder alles zu verlieren.

In ihren Standesvorrechten barg die mittelalterige Aristofratie eine Leuchte der Civilisation für kommende Jahrhunderte. In dem einzigen großen Lorrecht des historischen Standes= und Familienbewußtseins, welches der modernen Aristokratie undestritten bleiben wird, soll sie auch uns eine Leuchte der Civilisation sicherstellen. Organische Gliederung der Gesellschaft ist Civilisation.

Dagegen haben Privilegien im eigentlichen Ginn, Standes: vorrechte auf Rosten britter, in neuerer Zeit der Aristokratie niemals etwas Gutes gebracht. Der scheinbare Ruten, ben fie etwa eintragen, wiegt federleicht neben dem Haß, der sich seitens der Nichtprivilegierten daran heftet, neben der Schwächung der moralischen Macht des Standes, welche immer eine Begleiterin dieses Hasses sein wird. Welches Unheil sind nicht die frühern Jagdprivilegien abeliger Grundbesitzer für den ganzen Stand gewesen? Dem Bauern wurden nur zeitweilig die Saatselder ruiniert, der Gutsbesitzer aber erntete die dauernde, zähe Teindschaft des Bauern. Das fümmerte ihn in früheren Zeitläuften vielleicht wenig. Aber mit jedem Tage wird es für den Staat und die Gesellschaft wichtiger, daß der Bauer und der Baron gute Freunde seien. Und der Bauer ist so gut ein Mann des Erbrechts wie der Baron, und wo sich solche bittere Stimmungen einmal bei ihm eingelebt haben, da werden sie in Menschenaltern noch nicht wegzutilgen sein. So ist der Abel bei diesem Privileg jicher am schlimmften gefahren. Es erschien unftreitig als eine sehr beneidenswerte Bevorzugung, wenn der deutsche Adel vordem an jeder Zollstätte vorbeiziehen durfte, ohne daß seine Sabe vom Zöllner durchsucht wurde. Aber dieses Vorrecht machte es dem

Abel zum Chrenpunkte, daß er keinen Handel treibe, es vershinderte die nachgeborenen Söhne, wo sie kein Bermögen besaßen, zum Gewerbestande überzugehen; es trieb unmittelbar unstreitig viele derselben dem adeligen Proletariat in die Arme; es wirkte mit, daß jene verderbliche Berachtung des Handels und höheren Gewerbebetriebes bei dem deutschen Adel Burzel faßte. Und doch hatten die Mediceer noch Handel getrieben, da sie schon Fürsten waren! Wer suhr also am schlimmsten bei dem gebachten, dem Adel scheinbar so günstigen, dem Bürger so geshässigen Vorrecht?

Mus dem Migverständnis, als ob die zufälligen Privilegien des Adels zum sozialen Wesen desfelben gehörten, als ob derselbe nicht sowohl einen Stand als einen Rang bezeichne, ging das sogenannte "Junkertum" hervor. Der Junker macht aus bem berechtigten Korporationsgeist bes Standes einen Egoismus des Standes; er veräußerlicht die Standessitten zum Zerrbild. Dadurch ist die ganze Stellung des Aldels auf lange Zeit fo erschwert worden, daß noch immer Mut dazu gehört, das soziale Recht der Geburtsaristofratie überhaupt anzuerkennen. Gar viele Gegner der ständischen Gliederung sind dies nur um deswillen, weil sie mit den Ständen auch die Aristofratie anerkennen müßten. Bürde man ihnen eine Gruppierung ohne diesen Stand vorschlagen, so würden sie zustimmen. Es ist aber ein Uft der Gorechtigkeit, daß man dem ganzen Stand nicht aufburde, was ein Teil seiner Glieder gefündigt hat, und der selbständige Mann wird sich dabei durch das Geschrei der Masse, die "nicht dem Urteil folgt, sondern dem Vorurteil", nicht irre machen laffen.

Der politische Beruf der modernen Aristokratie ist kein unmittelbarer mehr wie vordem, da sie noch das Monopol der Wassenchre, der überlieserten Rechtsweisheit 2c. besaß. Aber er wächst unmittelbar hervor aus ihrem sozialen Beruf. Der moderne Staat, der bureaukratische Staat, wie er aus der Mischehe der aufgeklärten Staatsallmacht des achtzehnten Jahrhunderts mit der Revolution entsproßt ist, hat keinen Sinn für diesen sozialen Beruf gehabt, weil ihm überhaupt die Gefellschaft im Staats: mechanismus aufging. Je mehr die leibhafte, lebenswarme Gestalt des Bauern, des Bürgers, des Edelmannes in der Abstraktion des Staatsbürgers zum Schatten wurde, um so weiter glaubte er politisch vorgeschritten zu sein. Wenn wir aber wollen, daß der Staat dem Bauern Naum lasse, sich in seiner sozialen Persönlichkeit als Bauer zu entwickeln, so fordern wir das Gleiche für den Abel, wir fordern es für jeden Stand. Es gilt, jenen mittelalterigen Zustand, wo der Staat in der Gesellschaft aufging, zu vermitteln mit der Jdee des achtzehnten Jahrhunderts, welche die Gesellschaft im Staate aufgehen läßt. Beide sollen als gleichberechtigte Lebensmächte ergänzend ineinzander greisen.

Läßt man die natürlichen Gruppen der Gesellschaft zu selbsständigerem Leben sich von innen heraus entwickeln, dann wird dies keinen Krieg der Stände geben, wie man wohl befürchtet. Der Krieg der Stände besteht vielmehr eben jetzt und hat bestanden seit dem sechzehnten Jahrhundert, seitdem eine einseitige politische Gewalt das ständische Leben unterdrückt und dadurch gegenseitigen Neid, Haß und Argwohn unter den Ständen gesäet hat. Dem Mittelalter lag ein Krieg der Stände viel ferner als der späteren Zeit.

Die politische Vertretung der ständischen Lebensmächte steht auch keineswegs in unlösdarem Widerspruch mit der höheren Einheit des Staatsbürgertums, worin sich die Genossen aller Stände als auf gemeinsamen Eigentum wieder begegnen. In England waltet ein recht kräftiges Bewußtsein der staatsbürgerslichen Einheit, und doch besitzt England zugleich eine sehr selbsständige Pairie.

Nur muß man nicht glauben, als ob so manche bisher mißglückte Versuche ständischer Volksvertretung in Deutschland, die den modernen Begriff der Stände durchaus nicht beachteten, sondern an etlichen herausgerissenen Fetzen der längst abgestorbenen mittelalterigen Standesgliederung festhielten, einen Beweis gegen Die Durchführbarkeit des Instituts überhaupt geliesert hätten. Es ist dem deutschen Abel nie ein gesährlicheres Geschenk gemacht worden, als indem man in der vormärzlichen Zeit solchen zweiten Kammern, die gar nicht oder nur sehr annäherungsweise als Volkvertretung gelten konnten, Abelskammern zur Seite stellte, welche ihrerseits wesentlich einen Stand vertraten. In solchem Mischwerk waren durch die ersten Kammern gesellschaftliche Rechte vollgültig dargestellt, durch die zweiten Kammern politische in höchst dürstiger Weise. Sine Politik, welche bloß bei einem Stand die Bedeutung der sozialen Mächte für das Staatsleben praktisch amerkennt, bei den andern aber nicht oder nur halbwegs, muß allmählich am subtilen Selbstmord sterben. Bürger und Bauern würden kein gehässiges Privileg der Aristokratie in den Abelskammern erblickt haben, wenn sie sich ihrerseits ebenso entschieden in den Bolkskammern vertreten gewußt hätten.

Ständemahlen fönnen zu einer fehr wohl proportionierten und vollständigen Vertretung des Volkes in einem konstitutionellen Landtage führen, der dann feineswegs ein Ständetag ist. Aber auch in anderer Weise läßt sich der konstitutionelle Kaktor mit dem ständischen verbinden. Der Landtag, welchem die Vertretung der politischen Gesamtinteressen, die Kontrolle der Staatsverwaltung zufäme, würde bann nicht bas ständische Sondertum, sondern das ganze Bolf einheitlich darstellen. Dagegen würde in den Provinzialtagen, Kreistagen, Bezirksräten oder wie man sie sonst nennen mag, und denen die Wahrung der örtlichen, materiellen und sozialen Interessen zufiele, das Recht der ständischen Gliederung seinen Ausdruck finden. Gine fonstitutionelle Vertretung der allgemeinen Staatsinteressen ist recht wohl mit der Monarchie vereinbar; eine Vertretung der sozialen Interessen auf dem Grundgedanken des allgemeinen Staatsbürgertums pagt dagegen nur für die foziale Republif. Eine ständische Vertretung der allgemeinen Staatsintereffen wider: spricht dem Begriffe ber modernen Stände nicht weniger als dem Begriffe des modernen Staates. Gine konstitutionelle Bertretung der gesellschaftlichen Interessen, ein Aufgehen derselben in den politischen, widerspricht dem Rechte, welches sich die Gesellschaftsidee neben der Staatsidee errungen. Wir wollen, daß sich beide Mächte des öffentlichen Lebens in selbständiger Vertretung fräftiger weiterbilden. Giner muß das letzte Wort haben, und dies gehört in vorliegendem Falle dem Staat, als dem Repräsentanten der Allgemeinheit, aber es sei nicht das letzte Wort des Despoten.

Ich habe die Geschichte reden lassen, indem ich dem Leser die Periode der höchsten Macht des deutschen Adels und die Periode seiner äußersten Machtlosigkeit nebeneinander stellte. Und damit ist, dünkt mir, deutlich genug ausgesprochen, worin der soziale Beruf der Aristofratie, worin das Recht ihrer Existenz ruhe, und in welcher Art dieselbe ihre Sendung zu erfüllen habe. Wo die Thatsachen Beweise sind, braucht die Lehre nicht beweise führend hinterdrein zu hinken.

Es gilt nicht, die mittelalterige Blüte des Adels Zug um Bug zu fopieren, aber es gilt, die großen Grundgebanken berselben auf die Potenz der neuen Zeit zu erheben. Die Uristokratie muß vor allen anderen Ständen fich als Körperschaft reformieren. Das gab der mittelalterigen Uristofratie ein gut Teil ihrer sozialen Macht, daß sie in sich selbst ein verkleinertes Abbild der wohl= gegliederten Gefellschaft darstellte. Wie diese Ausführung ins Moderne zu übersetzen sei, das läßt sich nicht in Varagraphen fassen, und jede allgemeine Theorie würde bei einer so rein praftischen Frage doch nur auf den Holzweg fommen. Die Genoffenschaft selber muß von innen heraus Hand anlegen, wiederum nicht, um heute oder morgen ein Schema der Organisation aufzustellen und den Stand hineinzuzwängen, sondern indem sie auf der Wache steht und jeden günftigen Augenblick der Zeitgeschichte ergreift, um einen Unfatz zur förperschaftlichen Gliederung wieder zu erobern. Die Kirche hat uns am anschaulichsten gelehrt, wie der= gleichen auszuführen sei. Ihre kluge Benützung bes günstigen Augenblickes im Jahre 1848, um zu einer größeren genoffenschaft: lichen Selbständigkeit und einer freieren inneren Organisierung der eigenen Körperschaft zu kommen, ist ein wahres Meister- und Musterstück gewesen.

Der feste Grundbesitz ist der Eckstein der Gediegenheit der Aristofratie. An ihm haftet die aristofratische Selbständigkeit. Durch diese ist wiederum der aristofratische Beruf großenteils bedingt. Durch den Grundbesitz wird der Adel der nächste Bundessgenosse, der natürliche Schirmherr des kleinen Grundbesitzers, des Bauern. Dem Landadel ist ein gar weites Feld eröffnet, fördernd auf die Blüte des Bauernstandes einzuwirken, denselben in seiner alten Gediegenheit, in der historischen Zucht seiner Sitte, gegenüber den ausebnenden Sinflüssen der Zeit, bewahren zu helsen. Die Seßhaftigkeit hat den Adel des Mittelalters national gemacht, sie hat ihn eng mit den andern Ständen verknüpft. Sie wird ihn allezeit am meisten vor kastenmäßiger Absperrung bewahren.

Der grundbesitzende Abel soll den Vorsprung, welchen ihm in landwirtschaftlichem Betracht sein geschlossenes Gut vor den immer mehr zurückgehenden fleinen Bauern mit ihren zersplitterten Aleckerchen gewährt, nicht dahin außbeuten, daß er in übermächtigem Wettkampf den Wohlstand des kleinen Bauern vollends totschlägt. Das ist nicht ebelmännisch gehandelt. Durch seine Landwirtschaft im großen soll er vielmehr darauf bedacht sein, die umwohnenden Bauern, vielleicht vor Zeiten seine Sintersassen, aus ihrer Hilflosiakeit, aus ihrem technischen Ungeschick heraus: zuziehen. Ein Rittergut muß für die umliegende Gegend einen ganzen landwirtschaftlichen Hilfsverein ersetzen. Dieses Privileg des Vortrittes in der ökonomischen und sozialen Reform sollte sich die Aristokratie durchaus nicht rauben lassen. Sie kann dann um so leichteren Herzens auf nutlose politische Privilegien verzichten. Der Landadel soll den Bauern zeigen, was die Macht der Intelligenz im Ackerbau auf sich hat, er soll auch für sie experimentieren mit der Cinführung wirtschaftlicher Verbesserungen. Der kleine Bauer läßt bergleichen beiseite liegen, weil er das Wagnis des Versuches nicht auf sich nehmen kann. Edelmännisch dagegen ist es, den Geldbeutel zu ziehen und das Opfer des Versuches nicht anzusehen, damit das Allgemeine gewinne. Auf dem Rittergute seien Fruchtvorräte gespeichert, damit der Edelmann einzelnen Bedürftigen zur Notzeit unter die Arme greisen könne, wie es die Städte mit ihren Magazinen im großen thun sollten. Auch dies heischt Opser, allein dieselben sind von der sozialen Würde der Aristokratie gesordert. Bei der Gründung gemeinnüßiger Anstalten sollte der Name des Edelmannes immer obenan stehen, und als ein kostbares Standesvorrecht sollte er darauf halten, sich in den zu solchen Zwecken gezeichneten Summen von keinem bürgerlichen Gutsbesitzer übertressen zu lassen.

Bu dem Grundbesitz gesellt sich in neuerer Zeit die große Industrie. Sie öffnet dem begüterten Adel ein neues Weld des unabhängigen Besitzes, der beneidenswertesten sozialen Wirfsamkeit. Und wie das Ackergut ihn dem Bauern nahe bringen follte, so sollte er hier durch gemeinsame Interessen der natürliche Patron des kleinen Gewerbsmannes werden und des tagelöhnernden Arbeiters im Kittel, des Mannes vom vierten Stande. Man hat sich vielfach gewöhnt, in den Reichtümern des Bürgerstandes mehr das flüssige Kapital, in denen des Adels mehr das ruhende zu sehen; dort die Thätigkeit des Erwerbes als das Charafteristische zu erfassen, hier die Wahrung des Erworbenen, des festen Grundstockes. Die Sache hat bedingungsweise eine tiefe Wahrheit. Auf jedem größeren Besitz haftet gleichsam die moralische Pflicht, einen Teil desselben neben dem egoistischen eigenen Genusse zum Beften der Gefamtheit, der Gesellschaft in Umlauf zu setzen. Kein Gesetz zwingt den Reichen dazu, wohl aber eine sittliche Forderung. Wenn der Kaufmann, der Gewerbetreibende im Wetten und Jagen von Gewinn und Verlust den zeitweiligen Neberschuß egoistisch zurückhält, so hat er doch schon in dem steten Prozeß des Kapitalumschlages seinen Tribut an die Gefamtheit abgetragen und jener Cigennut ist damit wirtschaft= lich wenigstens entschuldigt. Wenn aber der Aristofrat als Wahrer des ererbten festen Besitzes nur in der Weise auftritt, daß er seine Rente lediglich im Interesse persönlicher Genufsucht verzehrt, so ist das durchaus nicht edelmännisch gehandelt. Mit Recht fordert die Sitte vom Edelmann, daß er über den Privatgenuß hinaus zum gemeinen Besten in gewissem Grade depensiere. Es liegt dieser Sitte mehr als die Verschwenderlaune der Hoffart zu Grunde, es steckt der würdige Gedanke darin, daß es sich nicht zieme, einen festen Besitz tot liegen zu lassen, ohne zum Frommen der Gefamtheit einen steten Zins abzutragen. Aldel des achtzehnten Jahrhunderts, so entartet er großenteils gewesen, hat doch hierin vielfach den modernen Abel übertroffen. Diese im guten Sinne "noble" Berschwendung, welche damals mehr denn jett als ein Ehrenpunkt der Aristokratie galt, sicherte sogar manchem Kunstzweig, manchem Gewerbe des Lurus sein Gedeihen. Beispielsweise führe ich nur die Kabinettsmalerei, die Rammermusif des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts an, welche ihre materielle Basis wesentlich dem Prunksinne der höheren Aristofratie dankten. Dadurch wird der natürliche Neid, wie ihn immer der mühselig Erwerbende dem bereits im Behagen des ruhigen Besitzes Gebetteten nachträgt, versöhnt und entfräftet. Es ist durchaus nicht aristofratisch, wenn so mancher deutsche Baron sich in Leihbibliothefen abonniert, statt den Lugus einer recht reichen Privatbibliothef als eine standesmäßige Chrenfache aufzufassen. Der englischen Uristofratie rühmt man durchschnitt= lich feineren Takt in diesem Bunkte nach. Wenn knickerige Dekonomie wohl gar als ein Mittel angeführt wird, um dem Unsehen des Adels wieder aufzuhelfen, so zeugt dies für ein gänzliches Verfennen des aristofratischen sozialen Berufes. Im Jahre 1848 fam es oft vor, daß der begüterte Adel sich mit Dstentation der äußersten Sparfamkeit befleißigte, aus Furcht vor dem Neide des Proletariats. Das war höchst verkehrt. Die rechte Politik des Standes hätte es gefordert, daß die Aristokratie damals trotz so mancher materieller Einbußen erst recht jeden Ueberfluß flüffig gemacht hätte, erst recht mit einer würdigen Berschwendung

hervorgetreten wäre, um dem Arbeitervolf zu zeigen, daß sie sich ihrer sozialen Verpflichtung wohl bewußt sei, dem gemeinen Besten jenen Tribut des festen Besitzes reichlich und freiwillig und in wahrhaft edelmännischem Stile abzutragen.

Nebrigens hat der Abel des achtzehnten Jahrhunderts in der Art, wie er "depensierte", oft auch eine Schuld auf den Stand geladen, welche der Adel des neunzehnten Jahrhunderts wieder wett machen muß. Die Aristofratie war es vorzugsweise, welche es vordem als ein Zeichen des "guten Tones" eingeführt hat, das Produkt des inländischen Gewerbsleißes geringzuschäßen und nur mit ausländischem Gerät, mit ausländischem Schnuck, mit ausländischem Kleide zu prunken. Für die Aristofratie der Gegenwart ist es darum eine förmliche Gewissenspslicht geworden, diese Scharte auszuweßen, um im Gegenteil jest als den besten Ton einzusühren, daß das kostbarste und vornehmste Gewerbserzeugnis immer dassenige sei, welches von der Hand der vaterländischen Arbeit geweiht ist.

Aus demselben Grunde sollte es auch der Abel, als durchsaus nicht aristofratisch, den Börsenjuden überlassen, massenhafte Kapitalien in Papierspekulationen anzulegen und seine versügbaren Gelder schon aus sozialen Gründen der nationalen Industrie und Kunst zuzuwenden. Bielleicht fallen dabei die Zinsen für den Einzelnen nicht immer so reichlich aus, als sie bei einer Anlage anderer Art ausgefallen wären, aber die Zinsen, welche ein solches Versahren der Ehre, der Macht und dem Gedeihen des ganzen Standes abwirft, werden wahre Apothekerzinsen sein.

Das Ringen nach politischer Macht liegt dem Adel näher als irgend einem anderen Stande, denn er sucht nach neuen Berufen und war als Stand durch so viele Jahrhunderte die ausgeprägteste politische Körperschaft. Aber er möge stets einzgedenf bleiben, daß selbst einzelne Landesversammlungen des Mittelalters nur darum so mächtig gewesen sind, weil der Adel nicht lediglich auf das Seine sah, sondern vielmehr die Bermittlerrolle zwischen dem Fürsten und dem Bürger durchführte,

weil in der Volksvertretung, ob sie schon auf das Einzelleben der Stände gebaut war, dennoch die Absperrung der Stände sich ausglich.

Die Aristofratie wird zerfallen, sobald der Austritt aus diesem empfindlichsten Stand unmäßig erschwert, der Eintritt in denselben unmäßig erleichtert wird. Das Herkommen beim englischen Adel ist hier so oft auch für den deutschen als Musterbild aufgestellt worden. Die Sitte, daß der Abelstitel auf alle Söhne forterbt, hat nicht wenig dazu beigetragen, das abelige Proletariat zu erzeugen; denn sie wehrt solchen Seitensprößlingen, denen jede materielle Grundlage des aristofratischen Berufes sehlt, den Ucbergang zu einem bürgerlichen Berufe. Sine Sitte läßt sich aber nicht wegschulmeistern, sie muß sich selber ableben.

Der Staat kann wohl das Recht der Majorate und Fideis kommisse überwachen; wollte er es dem Adel aber ganz abschneiden, so würde er damit die Art an den sozialen und politischen Beruf der Aristokratie überhaupt legen. Denn ohne die erbrechtliche Bindung des Familiengutes ist kein Adelsgeschlecht im stande, sich diejenige Basis der Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu ershalten, mit welcher der ganze Stand steht und fällt.

Macht und Unabhängigkeit ist heutzutage aber nicht allein im materiellen Besitz gegeben. Sie liegt gleicherweise in der Geistesbildung. Im Mittelalter bezeichnet man eine ganze Litteraturperiode als die der ritterlichen Dichtung. In Frankreich hat sich selbst im siedzehnten Jahrhundert noch die National-litteratur unter dem Schutz und der Mitarbeit der so entarteten Aristokratie entwickelt. In Deutschland hat dagegen die neuere Nationallitteratur im achtzehnten Jahrhundert ohne die Förderung durch die Aristokratie, ja teilweise trotz der Aristokratie, ihren ersten stürmischen Aufschwung nehmen müssen. Es bezeichnet die nach der ersten französischen Revolution und infolge derselben eingetretene Reform der deutschen Aristokratie, daß sie von da an wieder ein Herz gewann für die höhere Nationalbildung, und in hervorragenden Gliedern ihres Standes jetzt wieder bedeutend,

thatkräftig auf dieselbe einwirken half. Wie das Mittelalter von dem Adel nicht nur den festen Besitz, sondern auch die Kraft des Armes im Turnier und in der Fehde forderte, so fordert die moderne Zeit neben dem festen Besitze auch starke Arme und Kräfte in dem großen geistigen Turnier.

Als die Summe aber von alledem steht obenan, daß die Aristokratie an der wiedergefundenen Erkenntnis ihres sozialen Berufes festhalte, der ihr aufgibt, die Entwickelung der Gesellschaft in ihrer hiftorischen Gliederung als eigenste Angelegen= heit ins Auge zu faffen. Gin ftarker, wohlorganisierter Bürgerstand, ein fräftiges, naturwüchsiges Bauerntum macht eine tüchtige Uristokratie ebensowohl erst möglich, als beide dieselbe voraus: setzen. Wer den Adel abschaffen will, der muß damit anfangen, daß er das Bürgertum auflöst; wer aber das Bürgertum auflösen wollte, der müßte vorerst den Adel abschaffen. Die Gebilde der modernen Stände beruhen nicht auf politischen Vorrechten, wie im Mittelalter, noch viel weniger auf einem naturgeschichtlichen Rassenunterschied des edlen oder unedlen Blutes. Der letztere Gedanke schleicht sich manchmal immer noch in die Auffassung des Geburtsadels ein, eine richtige Würdigung des Instituts nach beiden Seiten beeinträchtigend. Gabe es einen naturgeschichtlichen Vorzug der Reinheit des Blutes in diesem roh materialistischen Sinne, bann wäre auch ber abelige Proletarier immer noch etwas Besseres als der mittellose, zum bürgerlichen Erwerb und Namen zurückfehrende nachgeborene Cohn des Ebelmannes. Die Brücke zwischen Adel und Bürgertum wäre geradezu abgebrochen, der Abel kein Stand mehr, sondern eine Raste. Es ist aber diese dem Abel selbst am meisten verderbliche Auffassung eines gleichsam naturgeschichtlichen Vorzugs des Abels vor dem Bürgerlichen, wenn auch nur dunkel und halbbewußt, doch noch in gar manchen Köpfen vorhanden. Der Volkswit hat dieselbe seit alter Zeit mit sehr berber Satire in Sprichwörtern und Redebildern gegeißelt. Die modernen Stände unterscheiden sich unmittelbar lediglich durch ihren sozialen Beruf, durch Arbeit und Sitte, mittelbar auch durch ihren politischen. Sie bezeichnen die Teilung der Arbeit, wie solche bei den unermeßlichen Aufgaben der gesamten Gesellschaft nach geschichtlichen Vorbedingungen den einzelnen Gruppen zugefallen ist, und die aus jener Teilung hervorwachsenden Unterschiede der ideellen Kultur. So ist mit dem Unterscheidungspunkt zugleich auch der Einigungspunkt aller Stände gegeben.

Die Sozialisten sind noch nicht gestorben, aber doch haben sie uns bereits dieses köstliche Erbteil hinterlassen, uns durch ihre Gegnerschaft zu der Erkenntnis zu zwingen, daß die Stände solisdarisch haftbar sind, und daß ein Stand neidlos die selbständige Entwickelung des anderen fördern solle, weil so nur alle mächtig werden und alle gleich gut gewappnet wider den gemeinsamen Feind, der jegliche Gliederung der Gesellschaft zertrümmern, der dem "historischen Recht" ein "Necht des Geistes" gegenüberseten will, nicht erkennend, daß aller Geist doch immer wieder nur ein historischer ist und sogar der Sozialismus nur eine historische Erscheinungsform jenes ewig historisch bedingten Menschengeistes; eine historische Erscheinungsform nämlich, die in ihrer eigentlichen Wurzel hervorgerusen worden ist durch die Erschlassung und Entznervung aller ständisch an Individualität in der traurigsten Zeit, in der Zopfzeit.

Bweites Budz.

Die Mächte der Bewegung.



## I. Das Bürgertum.

Erstes Kapitel.

## Der Bürger von guter Art.

Der Bürgerstand ist seit alten Tagen der oberste Träger der berechtigten sozialen Bewegung gewesen, der sozialen Resorm. Er ist darum — namentlich in seiner modernen Erscheinung — das Gegenteil des Bauern. Das Bürgertum strebt dem Allzgemeinen, das Bauerntum dem Besonderen zu. Die Besondezungen sind aber in der Gesellschaft das alte Vorhandene, die Allgemeinheit wird erst geschaffen. Dem Bauern sieht man's gleich am Rock und an der Nase an, aus welchem Winkel des Landes er stammt, das Bürgertum hat seine gleichmäßige äußere Physiognomie der "gebildeten Gesellschaft" bereits über ganz Europa ausgebreitet. Aber indem es die schroffen Unterschiede der historischen Gesellschaft zu überbrücken trachtet, will es dieselben doch andererseits nicht auflösen und von Grund aus zerstören, wie der vierte Stand.

Das Bürgertum ist unstreitig in unseren Tagen im Besitze der überwiegenden materiellen und moralischen Macht. Unsere ganze Zeit trägt einen bürgerlichen Charafter. Die politische Mündigsprechung des Bürgertumes durch die erste französische Revolution hat die Pforten der Gegenwart erschlossen. Man nannte darum in jener Krise jedes Glied der Gesellschaft besteutungsvoll "Bürger". Seitdem drückt das Bürgertum den Universalismus des modernen gesellschaftlichen Lebens am ent:

schiedensten aus. Biele nehmen Bürgertum und moderne Gesell= schaft für gleichbedeutend. Sie betrachten den Bürgerstand als Die Regel, die anderen Stände nur noch als Ausnahmen, als Trümmer der alten Gesellschaft, die noch so beiläufig an der modernen hängen geblieben find. Wir felber folgen einem auf diese Gedanken zurückgehenden Sprachgebrauch, der in unserer vorwiegend bürgerlichen Zeit mindestens das Recht des Charafteristischen hat, indem wir von einer "bürgerlichen Gesellschaft" reden im Gegensatzu einer "politischen", ohne darum die anderen Stände von der Gesellschaft ausschließen oder ihnen ein gleiches Recht der Existenz mit dem Bürgerstand abstreiten zu wollen. Hundertfältig klingt das Bewußtsein der Universalität des Bürgertumes bereits aus dem Sprachgebrauche hervor. Man nennt den obersten Gemeindebeamten des Dorfes heutzutage vielfach schon Bürgermeister, obgleich er doch lediglich über Bauern Meister ist. Die frühere Zeit, welche unseren Universalismus des Bürgertumes noch nicht kannte, schied bagegen bei Stadt und Land strenge zwischen dem Bürgermeister und dem Schultheißen. Man spricht von bürgerlicher Ehre, bürgerlichem Tod, wo man doch weit allgemeiner von gesellschaftlicher Ehre, gesellschaftlichem und politischem Tode sprechen sollte. Statt von Staatsgenoffen zu reden, nimmt der Sprachgebrauch den bedeutsamsten Teil für das Ganze und redet von Staatsbürgern.

Wie die Aristofratie im Mittelalter der Mikrofosmus der Gesellschaft war, so ist es das Bürgertum in der Gegenwart. Das moderne Bürgertum ließe sich weit bequemer als irgend ein anderer Stand wiederum gliedern in ein aristofratisches, ein spezisisch bürgerliches, ein bäuerliches und ein proletarisches Bürgertum. Wichtiger aber erscheint, daß bei allen Ständen der universalistische, ausebnende Geist des Bürgertumes jetzt ebenso entschieden seine Spuren zeigt, wie im Mittelalter der körperschaftlich abschließende Geist der Aristofratie sich bei allen anderen Ständen im kleinen wiederholt hat. Und wie damals die Aristofratie überall in ihrem engen Kreise jene Resormen vorbildete, welche später

Reformen für die ganze Gesellschaft geworden sind, so geschah das Gleiche namentlich seit dem sechzehnten Jahrhundert im Schoße des Bürgertumes.

Wo unfere sozialen Kämpfe jett zu blutigem Entscheid führen, da geschieht dies fast immer auf den Straßen der Städte, nicht in Dörfern und Feldern, nicht mehr vor ritterlichen Burgen. Die Stadt ist weit mehr als irgendwann zuvor der Ausgangs: und Mittelpunkt aller großen sozialen und politischen Lebens: regungen geworden. Das Städteleben des Mittelalters stand origineller da in dem Bildungsprozeß der damaligen Zustände, das moderne Städteleben wirkt aber weit massenhafter entscheidend, ja fast ausschließlich entscheidend auf den Gang der modernen Gesittung. Der große Gegensat von Mächten des sozialen Beharrens und der sozialen Bewegung stellt sich zugleich dar als ein Gegenfatz von Land und Stadt, dort die großen und kleinen Gutsbesitzer, hier die wohlhabenden und die verhungernden Leute des bürgerlichen Erwerbes. Der Bauer und der Adel bürgt uns dafür, daß das Gute des früheren Ständewesens nicht gang verloren gehe, der Bürger und der Proletarier, daß das Erstarrte und Abgestorbene daran nicht fünstlich wieder ins Leben zurückgeführt werde.

Der deutsche Bürgerstand hat heutzutage keine feste, durchs greisende Standessitte mehr, wie der Bauer. Im Gegenteil nennt man häusig farbloses, allgemeines, mittelschlächtiges Herstommen "bürgerlich". Entsprechend bezeichnet der Sprachgebrauch den Bürgerstand als den "Mittelstand". Dieser Ausdruck ist in mehrfachem Betracht trefflich, und wir möchten ihn namentlich auch in dem höheren und stolzeren Sinne fassen, daß das Bürgerstum den Mittelpunkt, den eigentlichen Herzpunkt der modernen Gesellschaft bildet. Die Bauernsitte trägt in starken Farben auf, sie haut wohl auch gerne über die Schnur. Unter bürgerlicher Sitte denkt man sich im Gegenteil das Gemäßigte, Knappe, Haussbackene. Der Sprachgebrauch ninmt "bürgerlich" und "schlicht" häusig als gleichbedeutend. Bei einem echten Bauernschmaus

müssen die Tische brechen unter der Bucht der Speisen, ein "bürgerliches Mahl" bezeichnet ein einfaches, bescheidenes Mahl, Hausmannskost. Die Polizei hat sich's seit mehreren Jahrshunderten — ob mit Necht oder Unrecht, ist hier nicht zu ersörtern — saure Mühe kosten lassen, den Geist des Aebermaßes in der Bauernsitte einzudämmen, sie erließ Berordnungen zur Steuer des Auswandes bei Kirmessen, Leichenschmäusen, Hochzeiten, Kindtausen zc. Bei dem Bürgerstand hat wenigstens seit dem dreißigjährigen Kriege solcherlei Uebermaß der Polizei nicht viel Sorge gemacht. In dem Punkte der "standesmäßigen Depense" steht der moderne Bauer, wie in so vielen anderen Stücken, der Aristofratie weit näher als der Bürgersmann.

Nur farge Bruchstücke und Ruinen der mittelalterlichen orisginellen Bürgersitte existieren noch. Sie sind in Deutschland die Ausnahmen geworden, während beim Bauernstande derlei Eigenart die Regel geblieben ist. In oberdeutschen Landstrichen ist seit mehreren Menschenaltern bei bürgerlichen Frauen zuletzt noch das schwer mit Silber ausgezierte Mieder in Abnahme gekommen, die letzte Nachbildung desselben wird nur noch von geringeren Leuten getragen, während in den reicheren Familien das silberne Mieder der Großmutter allenfalls noch als Kuriosität ausbewahrt wird. Die Münchener Riegelhauben sind ein ähnlicher kümmerlicher Rest bürgerlicher Originaltracht.

Merkwürdig genug ist im achtzehnten Jahrhundert die bürgerliche Tracht allmählich aus der Hoftracht hervorgewachsen. Darin liegt eine bittere Fronie auf den falschen Universalismus des modernen Bürgertumes. In der neueren Zeit dagegen wirkt umgekehrt die nivellierte bürgerliche Mode auf die Hoftracht zurück. Die langen Hosen mit Stiefeln haben selbst an den Hösen die kurzen Hosen mit Schnallenschuhen und Strümpfen zu verdrängen begonnen, und Ludwig Philipp kokettierte mit dem bürgerlichen Oberrock und dem unvermeidlichen Regenschirme, damit bei seinem "Bürgerkönigtume" auch das Tüpselchen auf dem I nicht sehle. Ludwig Napoleon dagegen, dessen Politik sich gewiß nicht auf

das Bürgertum stützt, führte kurze Hosen und seidene Strümpse wieder in den Hoffaal zurück. Die Gleichheit beginnt der Freisheit über den Kopf zu wachsen, also ist es ganz naturgemäß, daß die Bürger nicht mehr die kurzen Hosen vom Hose borgen, sondern umgekehrt der Hof die langen Hosen von den Bürgern. Im Mittelalter bestand die bürgerliche Tracht vielsach aus einem Mittelding der hösischen und der bäuerlichen, dem sozialen Charafter des "Mittelstandes" treffend entsprechend.

Auch die örtliche Vielfarbigkeit der Mundarten ist beim Bürgerstande mehr und mehr verwischt worden. Während die Volkssprache bei den Bauern überall noch fräftig blüht, sind nur noch karge Ueberbleibsel original bürgerlicher, städtischer Dialefte vorhanden. Hugsburg 3. B. hatte früher einen eigenen Stadtdialeft, der jetzt nur noch in vereinzelten Trümmern fortlebt. Ja es gab sogar in dieser durch ihr zähes Korporations= wesen ausgezeichneten Stadt wieder scharf geschiedene Stufen des Dialekts für die einzelnen Stadtquartiere. Das alles ist fast ganz erloschen. Die Frankfurter dagegen haben den Ruhm, in ihrer "borjerlichen" Sprechweise ein Stück alten Bürgerdialeftes lebendig erhalten zu haben, welches lediglich der Stadt als ursprüngliches Sigentum gehört und wohl zu unterscheiden ist von der Lokalfarbe, die anderwärts aus dem Urquell des umgebenden ländlichen Idioms auch in die städtische Rede einfließt. Gegensatz zu original bürgerlichen Sonderdialekten ist es vielmehr nur durch den universalistischen Geist des deutschen Bürgertumes möglich geworden, daß sich ein allgemeines sogenanntes reines Deutsch als die möglichst dialeftfreie Aussprache aller Gebildeten niedergeschlagen hat. In den größeren deutschen Städten hat sich eine eigene Urt poetischer Lokallitteratur an den städtischen Dialeft geheftet. Aber diese bürgerliche Dialeftpoesie, welche von Nante Strumpf, Sampelmann und Genoffen fingt, trägt fo fehr ben Stempel des Gemachten, dichterisch Nichtigen, daß sie, dem poesiegetränkten, recht aus dem Genius der eigentümlichen Sprach: bildung herausgewachsenen Volkslied der Bauern gegenüber, die

Geringfügigkeit der städtischen Dialekttrümmer erst vollauf ins klarste Licht sett. Das Dialektlied des Landvolkes schlägt neben den Tönen der Freude auch die des Schmerzes und der Wehmut an, es steigt in die Tiefen des Gemütes hinab, es spiegelt uns den Mann des Volkes in seiner gefunden, fräftigen Natur; die nach der Apfelwein: oder Weißbierschenke duftenden Bolfsdich: tungen der städtischen Dialekte bewegen sich fast immer in dem Rreise der Losse, der schlechten Satire, sie malen uns den entarteten Bürger, die Jammergestalt des Philisters. Die Wiener Volksposse, welche sich an kulturgeschichtlicher und kunstgeschicht= licher Bedeutung weit über Nante, Hampelmann und die anderen erhebt, tritt nicht in Widerspruch zu unseren Behauptungen. Wie die Mufik derselben den steierischen und Tiroler Bolksweisen abgelauscht ist, so ist weder der Hanswurst, noch Wastel, noch der Rafperl der Wiener Vorstadtbuhne ein geborenes Wiener Stadtfind, sondern alle diese Gesellen sind historisch nachweisbar aus den steierischen und Tiroler Gebirgen in die Kaiserstadt eingewandert.

Was die Bewahrung eigentümlich bürgerlicher Sitten betrifft, so ist allerdings immer noch ein großer Unterschied zwischen den Städten, deren reichste Blüte wesentlich in eine frühere Vergangenheit fiel, und jenen, deren eigentlicher Aufschwung erst der neueren Zeit angehört. In den ersteren, namentlich in den ehemaligen Reichsstädten, tonen uns freilich auch heute Nachflänge jenes alten Bürgertumes entgegen, welches an feiner individuell charafteristischen Standessitte nicht minder treu fest: hielt als der moderne Bauer. Aber diese Erscheinungen haben eben immer nur ein wesentlich antiquarisches Interesse. Selbstherrlichfeit des alten Innungsgeistes spricht sich da oft kaum noch in etwas anderem aus, als daß etwa die Metger und Bäcker durch allerlei überlieferte Bequemlichkeit im Gewerbebetrieb das faufende Publifum molestieren u. dgl. mehr. Sie verhält sich zu der Selbstherrlichkeit der Innungen von ehedem, wie ungefähr die Macht einer modernen städtischen Schützengilde zur Kriegsmacht des alten Hansabundes. Der Bürger einer

jolchen Stadt schlägt freilich sein Bürgerrecht immer noch unsendlich höher an, als der Bürger eines rein modernen Gemeinwesens. Er fühlt seine persönliche Existenz gesicherter durch den Fortbestand von trefflichen alten Bürgerpfründen und Stiftungen, und es ist noch nicht lange her, daß in Frankfurt der Bankerott eines Bürgers im Grunde nichts anderes war, als die Vertausschung des mühfeligen und gewagten Handelserwerbs mit irgend einem ruhigen städtischen Umtspöstchen.

Diese Sicherheit und Abgeschlossenheit der bürgerlichen Eriitenz fann aber, wie gesagt, nur noch als ganz vereinzelte Thatsache gelten. Das Bürgertum "von echtem Schrot und Korn" ist nicht, wie man wohl meint, von ausschließlich konservativem Geist durchdrungen, gleichsam ein verfeinertes Bauerntum. Es ist von Grund aus von letterem unterschieden. In der mittel= alterlichen Gefellschaft, wo ein Bauernstand im modernen Sinne noch nicht vorhanden war, spielte das Bürgertum als eine Macht des sozialen Beharrens wohl teilweise eine Rolle, wie sie jett dem Bauerntume zugefallen ist. Und doch gilt auch dies nur mit großen Einschränkungen. In den Kämpfen zwischen den Bunften und Geschlechtern, die das mittelalterige Städteleben so lebendig charafterisieren, sind alle Elemente der großen mo= dernen Rämpfe zwischen den verschiedenen Schichten der Gefamt= gesellschaft bereits im engeren Raume aufeinander gestoßen. Nur die Namen wurden gewechselt. Was damals Geschlechter und Zünfte hieß, das heißt jett historisch gegliederte und ausgeebnete Gesellschaft. Dergleichen Bewegungen im Innern des Bauerntumes sind bis jett noch unerhört.

Die Geschichte keines anderen Standes ist so reich an innerem Leben, an fräftigen Gegensätzen und deren unverhohlenem Widerstreit als die Geschichte des Bürgertumes. Da gilt es nicht, wie bei den Bauern, einfache ruhende Zustände zu beobachten, sondern ein bewegtes Handeln, ein stetes Schaffen und Zerstören. Die echt dramatischen sozialen Konfliste sind das Wichtigste in der Städtegeschichte des Mittelalters. Darum schüttelt sich unser

historisches Gefühl vor der Unnatur, mit welcher ein schwächlicher Seitenzweig der romantischen Schule vor einiger Zeit in Dichtung und Bildwerk das alte Bürgertum als ein mattherziges Stillleben von gahmen biderben Handwerksmeistern und blondhaarigen Goldschmiedstöchterlein darzustellen sich befliß. derben thatfräftigen Männer und unruhigen Köpfe der alten streitbaren Städte haben sicherlich ganz anders dreingeschaut. Und doch gibt auch diese Auffassung des massiven Bürgers fein volles und getreues Bild. Der Bürger — um es vorweg zu sagen — ist ein Charakter von doppelfeitiger Natur. Diese streitsüchtigen alten Zünfte, die sich wohl das ganze Jahr hindurch in den Haaren lagen, diese friegsgewaltigen Bürger, die, wie weiland die Kölner gegen ihren Erzbischof Konrad von Hochstetten, sich oft aufs tapferste mit Rittern und Knechten im Kelde schlugen, waren doch nebenbei auch wieder Spießbürger, die ihre Ruhe liebten und denen man oft viel bieten mußte, bis ihnen der Geduldfaden riß, und bis sie dann aber auch um so ingrimmiger ihre Schläge austeilten. Darum ist jener Wahlfpruch, welcher "Rube" als die "erste Bürgerpflicht" bezeichnet, ganz aus der Seele des Bürgertumes gesprochen, und ift doch basselbe Bürgertum die Scele aller großartigen Bewegung, des mächtigsten sozialen und politischen Fortschrittes in Staat und Gesellschaft gewesen. Beiläufig bemerkt, der Rölner Reimchronist vom Jahre 1490, welcher die eben erwähnten blutigen Kämpfe zwischen den Kölner Bürgern und Konrad von Hochstetten beschreibt, nennt — ob er selber gleich unter den Augen des erzbischöflichen Stuhles schrieb — die Schöffen, welche jener frühere Erzbischof den Kölnern aufgedrungen, in bürgerlich bündigen Deutsch furzweg Csel, welche, ob man sie auch in eines Löwen Haut stede, bennoch, sowie sie nur das Maul aufthäten, sich so= fort als Csel ausweisen würden. In diesem einzigen Zuge malt sich mehr echte Charafteristif mittelalterlichen Bürgertumes als in ganzen Dutenden von romantisch lackierten Poesien und Gemälden aus der Zeit der älteren Duffeldorfer Schule.

Friedrich List stellt in seinem "System der politischen Desonomie" den "Manufakturisten" und den "Agrikulturisten" in schneis dend scharfen Gegensätzen nebeneinander. Er sagt: "Beim rohen Ackerbau herrscht Geistesträgheit, körperliche Unbeholsenheit, Fests halten an alten Begriffen, Gewohnheiten, Gebräuchen und Versfahrungsweisen, Mangel an Bildung, Wohlstand und Freiheit. Der Geist des Strebens nach steter Vermehrung der geistigen und materiellen Güter, des Wetteisers und der Freiheit charaks terisiert dagegen den Manufakturs und Handelsstaat."

In diesem harten Ausspruch, den List weiterhin freilich noch aufs geistvollste ausgeführt und begründet hat, liegt als: dann volle Wahrheit, wenn wir den rohen Kleinbauern dem höheren Industriellen gegenüber stellen; diese Wahrheit wird aber zunehmend bedingter und eingeschränfter, je mehr wir bei den Ugrifulturisten zu dem größeren Gutsbesitzer aufsteigen, bei den Manufakturisten zu dem eigentlichen Kleingewerbe zurückgehen. Wir stoßen hier wieder auf die bereits angedeutete zwiespältige Natur des Bürgertumes. Der fleine Handwerker, namentlich in Landstädten, ist fast ebenso beharrend in Begriff und Rede, in Arbeit und Sitte, wie der Bauersmann. Er spielt auch in sozialem und politischem Betracht eine ganz ähnliche dulbende und schweigende Rolle. Nur mit dem großen Unterschied, daß er mehrenteils darum duldet und schweigt, weil er so gedrückt und verkommen ist, weil er stumm entsagen muß, mährend das itille Beharren des Bauern sich als das Produkt eines naiven Naturlebens darstellt. Der stabile Bauer ist gesund, der stabile Bürger ist frank. Der einsichtsvolle Staatsmann wird daher auf den duldenden, notgedrungenen Konservatismus des Kleinbürgers durchaus nicht das Gewicht legen, welches er dem natürlichen, angestammten Konservatismus des Bauern beimessen muß.

Die idealere Natur des Bürgertumes weiß nichts von solcher Entsagung. Ihr rechtes Lebenselement ist das Wetten und Jagen nach Ersindung, Vervollkommnung, Verbesserung. Die "Kon-

furreng" ist ein echt bürgerlicher Begriff; bem Stockbauer liegt er sehr fern. Der Bürgerstand alter und neuer Zeit in seiner großartigeren Erscheinung ist ber zur Thatsache gewordene Beweis des Sates, daß "die Kraft, Reichtümer zu schaffen, unendlich wichtiger sei als der Reichtum selbst" (List). liegt die Gründung von Majoraten und Fideikommiffen nicht im Geiste des Bürgertumes, so sehr sie im Geiste der Aristofratie und des Bauerntumes liegen mag. Das beste bürgerliche Erbe ist die Kraft und gegebene äußere Möglichkeit, Reichtum zu erwerben, nicht der feste Besitz. Jener höchste Stolz starker Beister, alles durch sich selbst geworden zu sein, ist ein echt bürgerlicher, im Gegensatz zu dem aristofratischen Stolz auf historischen Ruhm und ererbtes Gut. In Altbagern fann man Bauern feben, die von ihrer Konfirmation bis zum Tode ein Barkapital von acht Gulden auf ihrer Sonntagsweste tragen. Die Weste hat nämlich normalmäßig zwanzig Knöpfe und jeder Knopf wird durch einen vollwichtigen Sechsbätzner gebildet. Der Schweizer Bauer fagt entsprechend von einer bodenlosen Weingurgel: sie fäuft sich alle Knöpfe vom Rock ab. Diefe Sitte, ein Barkapital auf Rock ober Weste ruben zu lassen, ist nur bei Bauern möglich, die überhaupt an dem Besitz des toten Kapitals eine seltsam findische Freude haben. Gin echter Bürger würde die zwanzig Sechsbätzner umschlagen, bis mit der Zeit zwanzig Louisdor daraus geworden wären, und dann würde er sich doch noch lange feine goldenen Knöpfe auf die Weste setzen lassen.

Von den Heroen der neueren deutschen Nationallitteratur hat wohl keiner den gesunden, praktischen Mutterwiß, das scharse Urzteil und die glühende Reformbegeisterung des deutschen Bürgerztumes in großartigerem Verein persönlich dargestellt als Lessing. Und gerade Lessing war es, der den bekannten Ausspruch gethan, daß er, wo ihm Gott die Wahl ließe zwischen der Wahrheit selber und dem Streben nach Wahrheit, nach dem letzteren greisen würde. Das ist ein Wort voll stolzer, wahrhaft bürgerzlicher Gesinnung! Nebenbei gesagt, Oostor Faust, der alte

Schwarzfünstler sowohl als der Goethesche, ist auch ein Bürgersemann gewesen. Der oben zitierte Ausspruch Lists, daß die Kraft, Reichtümer zu schaffen, unendlich wichtiger sei als der Reichtum selbst, ist die Uebertragung des allgemeinen Lessingschen Sates auf das besondere ökonomische Gebiet. Und in den beiden Aussprüchen liegt das Geheimnis, durch welches das Bürgertum die oberste Macht der sozialen Bewegung wird. Das Bürgertum sett die Zauberkraft dieser beiden Säte als Hebel an, hier in dem Reiche des Geistes, dort in dem Reiche des materiellen Erewerbens, und so hat es sich mit diesen Säten die Uebermacht in der modernen Gesellschaft erobert.

Eine Grundursache des steten Drängens und Bewegens im Innern des Bürgerstandes ist ichon darin gegeben, daß derselbe die verschiedensten Beruffarten umschließt, während die Bauern wie der Grundadel wesentlich auf einen einzigen Beruf angewiesen sind. Bei den Mächten der sozialen Bewegung, dem Bürgertum wie dem vierten Stand, fällt der Beruf nicht mit dem Stand zusammen, bei den Mächten des sozialen Beharrens deckt der Beruf den Stand. Darum find die letteren auch viel bestimmter abgegrenzt, viel leichter begrifflich zu bestimmen. Es gibt keine größeren Gegenfätze des Berufes, wie zwischen dem Kleingewerbe und jener höchsten Geistesarbeit des wissenschaftlichen und fünst: lerischen Schaffens, und doch umschließt beide das Bürgertum. Aehnliche Gegenfätze wiederholen sich in anderen bürgerlichen Rreisen: der Kleinstädter, der Residenzstädter, der Reichsstädter, der Bürger einer großen Welthandelsstadt sind grundverschiedene Charaftere, und bennoch fühlen und wissen sie sich einig im Geiste des Bürgertumes. Das geht dem Bauern ab. Gleich unterschiedlich in Gruppen gesondert, hat er sich zu dem Gesamtbewußtsein eines allgemeinen deutschen Bauerntumes noch nicht aufschwingen können.

Jene gleichzeitige Ausprägung des Sondergeiftes und des Einigungstriebes, welche ich in der Cinleitung als ein wesentliches Merkmal unseres gesamten modernen Gesellschaftslebens nachwieß, erscheint nirgends so auffällig bei einem einzelnen Stande im kleinen nachgebildet als gerade beim Bürgerstand. Der Korporationsgeist ist bei unseren Gewerben immer noch am meisten rege, und seine Wiederbelebung im höheren Sinne wird nur vom Bürgertume ausgehen. Und doch ift dasselbe Bürgertum zugleich die Mutter jener konstitutionellen Staatsidee, welche die Macht der Korporation aufs kleinste Maß zurückführen will. Die ersten Vorzeichen der werdenden Selbständigkeit des mittelalterigen Städtewesens fündigten sich darin an, daß die Bürger die Verwaltung des Gemeindeguts, die Handwerks: und Marktpolizei in ihre Hände nahmen. Und wie sondertümlich hat sich diese Selbständigkeit in der Verwaltung des städtischen Gemeindewesens dann weiter entwickelt! Und dennoch ist es wieder dasselbe Bürgertum, durch deffen nicht minder dem Allgemeinen zustrebenden Geist nachgehends die Zentralisierung des Gemeindelebens durch den Polizeistaat erst möglich wurde. Also auch in dieser zwiespältigen Natur zeigt sich das moderne Bürgertum wieder recht als der Mifrokosmus unserer gegenwärtigen Gesellschaft.

Bauernstand und Aristofratie, die Mächte des sozialen Besharrens, sind einfache Gebilde; Bürgertum und Arbeiter, die Mächte der sozialen Bewegung, aus mannigsachen Gegensätzen in eins geschmolzene. Auch um dieser im Bürgerstande vermittelten Gegensätze willen mag man ihn den "Mittelstand" nennen.

Namentlich ist es der deutsche Mittelstand, bei welchem der Trieb vorwärts zu dringen und die Lust am ruhigen Besharren sich fortwährend besehden. So schreitet das Genie des deutschen Gewerbsleißes rastlos zu neuen Ersindungen vor, übersläßt es aber dann, in träge Ruhe wieder zurücksinkend, anderen Bölkern, das Gefundene auszubeuten. Es ist ein idealistischer Zug im Charakterkopfe des deutschen Bürgers, daß er sich zur Ehre, aber anderen zum Nutzen schafft, verwandt jenem echt bürgerlichen Selbstbekenntnis, welches die Kraft zum Erwerben höher anschlägt als den Erwerb selber.

Die geschilderte Doppelart des Bürgertums bewirft, daß jede der beiden äußersten politischen Parteien einen Groll auf dasselbe hat. Den Revolutionären ist das Bürgertum die Wurzel alles Stillstandes und Rückschrittes, den Absolutisten der Urquell aller Empörung und Ueberstürzung. Aber merkwürdig genug ift dabei die Scheu, welche beide Parteien zeigen, bei dieser Feindschaft das Bürgertum direkt beim Namen zu nennen. Die Demokratie hat es nicht gewagt, den ehrwürdigen deutschen Namen des Bürgers zu entweihen als Parteischimpfwort, weil sie gar wohl weiß, wie volkstümlich der Klang desselben ist. Und wie man so oft die französische Sprache gebraucht, um wenigstens den Gedanken zu geben, wo man sich vor dem Worte fürchtet, hat sie sich das Bürgertum als "Bourgeoisie" erst ins Französische übersett, um dann, ohne zu erröten, den Kampf gegen dasselbe beginnen zu können. Ebensowenig will es der Absolutismus Wort haben, daß er dem "eigentlichen" Bürgertume zu nahe trete. Er schiebt darum das erdichtete Phantom eines "echten" Bürgertumes unter, welches als eine Art städtisches Bauerntum lediglich Ruhe und Beharren im politischen und sozialen Leben darstellen soll, in der That aber gar nicht eristiert. Diesem sogenannten "echten" Bürgertum wollen die Männer der politischen Erstarrung um so geflissentlicher befreundet fein, als sie damit das Gehäfsige einer Polemik gegen das wirkliche Bürgertum als die entscheidende Macht der berechtigten sozialen Bewegung von sich abzuwenden wähnen. Daraus erkennen wir aber erst vollauf, wie groß die bürgerliche Herrschergewalt in der modernen Welt sein muß, da Alle wenigstens vermeiden möchten, sich an dem Namen des Bürgertumes zu vergreifen!

Der Grund zu der gegenwärtigen imposanten Stellung des Bürgertumes wurde merkwürdigerweise in der Zeit gelegt, wo der Wohlstand des mittelalterigen Städtewesens, die alte Blüte von Gewerbe und Handel bereits zu sinken begann. Ich meine die Reformationszeit. Diese ungeheure kirchlich-soziale Krisis hat

für das geiftige Uebergewicht des deutschen Bürgertumes auf Jahrhunderte dieselbe Bedeutung gehabt, wie sie die nicht minder riefige industrielle Krisis der modernen Maschinenerfindungen für das materielle Uebergewicht desfelben haben wird. In diesen beiden Thatsachen, die für uns durchaus nicht so grundverschieden sind, als es manchem bedünken mag, zeigt sich aufs wunderbarste die Kraft der sozialen Bewegung im Bürgertume. In den Reformationskämpfen rang sich der bürgerliche Geist zur Selbst: herrlichkeit auf im firchlichen und wissenschaftlichen Leben. Dieses einseitige spiritualistische Vorwärtsdringen erzeugte einen Gegenschlag, der auf die materielle Existenz zurücksiel: der dreißigjährige Rrieg vernichtete den bürgerlichen Wohlstand, und die arme und armselige Zeit nach demselben schuf aus dem stolzen mittelalterigen Sandwerker und Raufmann — den demütigen deutschen Philister. Aber die große Reformation der modernen Industrie wird auch dem bürgerlichen Gewerbe die verlorene Autonomie wiedergewinnen, sie wird ein neues soziales Gebilde des Bürger: tumes nicht minder erzeugen, wie die kirchliche Reformation vor dreihundert Jahren ein solches erzeugt hat.

Nur bei den germanischen Bölkerfamilien im europäischen Nordwesten existiert noch ein vollwichtiger, geschlossener Bürgerstand, und nur diese germanischen Völker haben die kirchlichen Reformationskämpfe nach ihrer ganzen Tiese durchgesochten.

Schon bei den Vorspielen der Reformation war es das deutsche Bürgertum, welches die Kraft der geistigen Bewegung für sich erprobte. Der Historiser Heinrich Nückert sagt in seinen "Annalen der deutschen Geschichte": "Es war etwas Bürger-liches in all den deutschen Mystisern seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, aber der von allen Schlacken gereinigte, tiesste Gehalt dieses bürgerlichen Geistes. Nichts mehr von dem phantastischen Schwunge der ritterlichen geistigen Poesie, das für aber desto mehr Zurückgehen auf die Wirklichkeit in den innerslichsten Zuständen des Menschen, über welche dort eine Art von religiösem Rausche hinweggeführt hatte, und das Bemühen, sich

nicht bloß augenblicklich über sich selbst zu erheben, sondern das Christentum als ein stets wirkendes Lebensprinzip eins mit ihnen zu machen und eine Gesinnungserneuerung hervorzubringen, aus welcher dann die Bethätigung dieses neuen Geistes im Leben von selbst folgte. Dieses große, echt praktische Element war der Grund, warum die Richtung in der Nation fortwährend größeren Unklang sand . . . . . "

Das Eindringen der klassischen Litteraturstudien, welches der Reformation die Wege ebnete, fand seine obersten Vertreter im Bürgerstande. Die satirischen Vorboten und Begleiter der großen Bewegung, Sebastian Brandt, Heinrich von Alkmar, Thomas Murner u. a., stellen eine ganz entschieden soziale Agitation aus dem Schoße des Bürgertumes dar.

Deutsche Reichsstädte waren es, welche die Reformation unter den ersten in bürgerlicher Kühnheit und mit bürgerlichem Trot in Schutz nahmen.

Luther selber in seiner zwiespaltigen Natur ist ein wahres Urbild eines deutschen Bürgers. Der Drang, eine verrottete Welt aus ihren Angeln zu heben und zugleich das Bewußtsein, daß nur in dem Anklammern an das Beharrende und Bestehende die wilden Schwarmgeister gebannt werden könnten, kämpste unsablässig in seiner Brust. Daher so manche Widersprüche in seinem Leben, die nicht aus mattherzigem Verzagen, sondern aus der Tiese des Kampses selber quollen. Es sind die Widersprüche des deutschen Bürgertumes.

"Warum thut man nicht, wie im Volke Jörael geschah, da nur einer König blieb? Seinen Brüdern gab man etwas und ließ sie den anderen im Volke gleich sein. Müssen's denn alle Fürsten und Sde bleiben, die fürstlich und edel geboren sind? Was schadet es, ein Fürst nehme eine Bürgerin und ließe ihm begnügen an eines Bürgers Gut? Wiederum eine edle Magd nehme auch einen Bürger? Es wird doch die Länge nicht tragen, daß eitel Abel mit Abel heirate. Ob wir vor der Welt ungleich sind, so sind wir doch vor Gott alle gleich, Adams Kinder, Gottes Kreatur, und ist je ein Mensch des anderen wert." Spricht aus diesen Worten Luthers nicht bereits jener Gleichscheitsgedanke, mit welchem das moderne Bürgertum die letzten Bollwerke des mittelalterigen Ständewesens in die Luft sprengte, um aus ihren Trümmern der politischen Freiheit eine neue soziale Basis zu bauen? Man hat in unsern Tagen in einem deutsschen protestantischen Staate eine Zusammenstellung sozial und politisch radikaler Stellen aus Luthers Schriften polizeilich konssisziert. Ebensogut könnte aber auch eine demokratische Rezgierung eine Blumenlese von Aussprüchen aus des Resormators Werken konsiszieren, weil sie zu "reaktionär" seien. Das ist nicht bloß Luthers, sondern des ganzen deutschen Bürgertumes zwiespältige Natur.

Neuere Schriftsteller haben mit Necht hervorgehoben, wie die erschütternden Erfolge Luthers aufs engste damit zusammenshingen, daß er seine Predigt an daß deutsche Bolf gerichtet habe. Allein ein Bolfstum im modernen Sinne bestand damals noch nicht. Durch seine Stellung inmitten des Bürgertums ist Luther erst in zweiter Linie volkstümlich geworden. Die damaligen Bauern wußten bekanntlich dem sozialen Demagogen und Wühler Karlstadt viel mehr Geschmack abzugewinnen als dem bürgerlichen Reformator Luther. Karlstadt und Luther verhalten sich in sozialem Betracht zu einander wie die Ausgleichungswut des vierten Standes zu den versöhnenden und vermittelnden gesellschaftlichen Tendenzen des Bürgertumes.

Fener oberste sittliche Grundsatz des Protestantismus, der den Kamps um die Gottseligkeit von dem Felde der äußeren Werke in die Tiese des inwendigen Menschen zurückversetzt, entspricht dem Geiste des Bürgertumes, welchem das Kingen nach Erwerb höhere Krast und mächtigeren Reiz birgt als der Besitz des Erwordenen selber. Die katholische Kirche besitzt — aristostratisch — ein liegendes, in seinem Grundstock unveräußerliches Kapital von Gnadenmitteln, der Protestantismus kennt — bürgerslich — nur das Kingen nach dem Erwerb der Gnade durch den

Glauben, und seine Dogmatik gibt der Kirche nirgends einen rechtlichen Besitztitel für das feste, ruhende Kapital eines eigentlichen Gnadenschatzes.

Gerade dieser bürgerlichen Richtung im Protestantismus konnte sich auch der Katholizismus auf die Dauer nicht entziehen, er ist in Messe und Predigt und allerlei anderen Kultusformen, in der Zugänglichkeit der verdeutschten heiligen Schrift für die ganze Gemeinde und in vielen weiteren Stücken bürgerlicher gesworden, während hier früher der priesterlich aristokratische Charakter vorwaltete. Darin zeigt sich eine der entscheidenden so zialen Folgen der Resormation.

Der protestantische Kultus, der Kirchenbau und was damit zusammenhängt, ist dis zum Uebermaß bürgerlich, d. h. schlicht, nüchtern, verständig, praktisch, aber auch ungemütlich und poesies los. Sanz ebenso zeichnete ich oben die neuere Bürgersitte. Der Prunk der katholischen Kirchengebräuche läßt sich bald als aristoskratisch, bald als volkstümlich bäuerisch bezeichnen. Die Bauern katholischer Landstriche schmücken ihre Kirchen und Heiligenhäuschen in der Regel weit lebhafter als selbst die reichsten städtischen Gemeinden. Das ist eine ganz natürliche Konsequenz ihrer bunten Röcke und ihrer riesenmäßigen Hochzeitsschmäuse.

Der protestantische Choral in schwerem Gleichschritt, ernst, schmucklos, in den einfachsten Ursormen der Melodie und Harmonie sich bewegend, dabei aber von der ganzen Gemeinde gestungen, ist bürgerlichen Gepräges. Die katholischen Kirchengesänge sind dagegen entweder vorwiegend kontrapunktisch-aristokratisch, oder bei den allgemeinen Chorgesängen an das bewegliche Volkselied, an den sinnig gemütlichen Bauerngesang anschließend. Es ist eine merkwürdige soziale Thatsache, daß der Protestantismus das eigentliche neuere Volkslied, das Bauernlied, welches die Einfalt des religiösen Gefühles oft so ergreisend ausspricht, von seinem Kultus streng fern gehalten hat.

Ohne Luthers deutsche Bibel, ohne die durch dieses Werk festgestellte allgemein deutsche Sprechart und Schreibart wäre der moderne Universalismus des Bürgertumes gar nicht möglich gewesen. Denn seine oberste Voraussetzung ist, daß die Scheidungen der Stände gekreuzt werden durch die große Querlinie, welche lediglich eine gebildete und eine ungebildete Gesellschaft abteilt. Diese "gebildete Gesellschaft" ist aber im Gegensatzur gelehrten Welt nur möglich geworden durch Luthers Zentralisierung der deutschen Schriftsprache.

Man hat aber die Reformation in neuerer Zeit häusig genug, gang im Gegensatz zum eben durchgeführten Gedankengang, als den wahren Ruin des deutschen Bürgertumes hin= gestellt. Es wird niemand leugnen, daß infolge des religiösen Zwiespaltes und der daraus erwachsenen Bürgerkriege der Wohlstand der deutschen Städte fast gänzlich zerstört worden ist, daß nach dem dreißigjährigen Kriege auch aller geistige Aufschwung gebrochen erscheint und der lederne deutsche Philister neben dem echten Bürger Platz gewinnt. Und bennoch ist seit der Refor= mation die ideelle Macht des Bürgertumes gegenüber den anderen Ständen stetig gewachsen, in dem Maße gewachsen, daß viele heutzutage mit einem Scheine von Recht der Ansicht find, es gebe gar keinen berechtigten Stand mehr als den Bürgerstand. Dergleichen zu behaupten, wäre im Mittelalter, wo das Bürgertum angeblich in höherer Blüte geftanden haben soll, barer Unfinn gewesen. Das Bürgertum mußte freilich auch seinen Teil von der allgemeinen fozialen Erschlaffung des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts hinnehmen, allein auch Diese allgemeine Erschlaffung darf vom weltgeschichtlichen Standpunkte nur als ein rasch vorübergegangenes Zwischenspiel angesehen werden. In der Reformation, als in der eigensten That des deutschen Bürgergeistes, ist demselben erst recht seine neue Sendung in der gesellschaftlichen Welt aufgegangen, nämlich die entscheidende Macht der sozialen Bewegung zu sein. Und in der Erkenntnis und Erfassung dieses Berufes war der Reim einer neuen, vorher nicht geahnten fozialen Machtvollkommenheit des Bürgertumes gegeben.

Der Bürgerstand der Perücken: und Zopfzeit erscheint freilich in keinem besonders vorteilhaften Lichte, wenn man ihn für sich allein betrachtet. Er hebt sich aber um so glänzender ab, sowie wir ihn mit der gleichzeitigen Gesunkenheit der höheren Stände zusammenhalten. Gerade in diesen trübseligen Tagen bewährte sich das fonservative Element, welches namentlich dem fleineren Gewerbestande einwohnt. Er blieb wenigstens sittlich sich felber treu, während die Aristokratie in sittlicher Auflösung unterzugehen drohte. In entsagender stiller Arbeit, im ehrenfesten frommen Familienleben war und blieb der deutsche Handwerker damals national, ob ihm gleich das klare nationale Bewußtsein erloschen war. Politisch war er eben nicht mehr und nicht minder auf dem hund wie alle anderen Stände. Aber fozial war er, aus deffen Schoße eben erst die gewaltigste Bewegung hervorgegangen, in selbiger Zeit fast die einzige erhaltende Macht im Staate, welche verhütete, daß die Gesellschaft nicht in fittlicher Fäulnis außeinander fiel. Der Bauer war noch fast eine soziale Null. Die unverdroffene zähe Arbeit des kleinen Gewerbes in einer Zeit, wo das große in Deutschland beinahe zerstört war, bildet die Brücke zu der modernen industriellen Herrlichkeit. Ohne die kummervolle Ausdauer jener Kleinbürger würde die rasche Blüte des modernen Industrialismus nicht möglich gewesen sein, ohne ihre Pietät für die Reste des alten Innungswesens, in welche erst der Polizeistaat des neunzehnten Jahrhunderts mit harter Hand eingriff, würde das deutsche Bürgertum sich heute bereits in ein bürgerliches Proletariat aufgelöst haben.

Das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert zeigte den Sondersgeist des deutschen Bürgerstandes inmitten trostloser Gesamtzustände in seiner größten Glorie. Daß uns heute noch die Begriffe des "Bürgerlichen" und des "Ehrbaren" als sehr nahe verwandt, wohl gar als gleichbedeutend gelten, datiert von daher. In Frankreich, wo gerade in jenen Jahrhunderten das große Werk der Zentralisation vollzogen wurde, wo der Kleinbürger nicht die Kraft hatte, sich angesichts der nivellierenden Sittens

verderbnis in sein Sondertum einzuspinnen, wo das Städtewesen gleichbedeutend wurde mit dem Wesen der einen großen Hauptstadt, nahm der Bürger auch viel mehr Gutes und Böses der höheren Stände zu sich herüber. In Deutschland braucht man einen Schuster oder Schneider auch nur von hinten zu sehen, so steht es ihm doch schon auf dem Rücken geschrieben, daß er ein Schuster oder Schneider ist. In Paris soll das nicht der Fall sein. Über wir beneiden den französischen Bürger nicht um diese allgemeine Glätte der äußeren Haltung und Manier. Denn diesem deutschen Schuster, dem seine Schusterschaft sogar auf dem Rücken lesdar geschrieben steht, steht auch das gute Vorurteil daneben geschrieben, daß er ein ehrbarer, ganzer Schuster sei, und sein Windbeutel.

Ein französischer Schriftsteller, Charles Novier, zeichnet für die soziale Verderbnis von Paris, wo der bürgerliche Sondergeist keine rettende Macht mehr ist, wo die politische Zentralisation die guten Grundstoffe so innig mit den schlechten zusammenzgeschwolzen hat, daß auch das ursprüngliche Gute vergiftet werden muß, eine furchtbare ernste Parallele:

"Sobald eine ungeheure Stadt alle Verirrungen des Menschensgeistes, alle Thorheiten der falschen Politik, die Verachtung der heiligen Wahrheiten, die But schimmernder Neuerungen, den nackten Egoismus und mehr Sophisten, Dichter und Seiltänzer vereinigt, als für zehn verdorbene Generationen hinreichte, dann wird sie notwendig die unbedingte Königin der Städte. Rom hatte bei den häusigen Einbrüchen des Nordens seine Konsuln, seinen Senat, seine Redner, seine Krieger nicht mehr, es stellte den Barbaren nur noch Schauspieler, Freudenmädchen und Gladiatoren entgegen, die schmachvollen Reste einer übertriebenen und entsittlichten Zivilisation, die aus allen Mistpfüßen hervortrat, und Kom blieb die Hauptstadt der Welt!"

So viele studierte Leute, die, von ihrer eigenen Abstraktion geblendet, in der Wirklichkeit nur noch eine flach ausgeebnete Gesellschaft vorhanden sinden, dagegen keinen nennenswerten Rest mehr von all dem Korporationstrieb, dem Sondergeist, deffen Spuren wir so emsig aufsuchen, möchten wir doch nur ganz einfach an ihre Studentenjahre erinnern. Die deutschen Universitäten sind eines der merkwürdigsten Denkmale historischer "Gliederung der Gesellschaft". In ihnen webt der alte Geist des deutschen Bürgertumes, welches sich in dem engeren Banne der Korporation erst recht stark und frei weiß. Der Student, wann er zur Hochschule kommt, hat nichts Giligeres zu thun, als sich nach streng geschiedenen Gruppen, in Burschenschaften, Landsmannschaften 2c. zu sondern. Er thut dies nicht um irgend einer Reaktion willen, sondern fraft seiner akademischen Freiheit und zur vollsten Ausbeutung derselben. Die Naivetät des jugend= lichen Geistes sucht die soziale Gliederung auf, das abgelebte Alter zerfließt in der Allgemeinheit. Den Studenten, der keiner besonderen Körperschaft angehören, der nur als Student in abstracto leben will, nennt die sinnreiche deutsche Burschensprache ein "Ramel". Sie verbindet mit diesem nicht schmeichelhaften Titel vorab den Begriff des altklugen, ledernen Egoismus, der eine kable Allgemeinheit nur darum ausschließlich gelten lassen möchte, damit er sich recht ungestört in seine persönlichen Launen und Grillen einpuppen kann. Solche soziale Kamele sind nun auch jene "allgemeinen Staatsbürger", welche bei sich fertig geworden sind mit allen geschichtlichen Gliederungen und berechtigten Einzelgruppen der Gesellschaft.

Der unschätzbare Gesamtbau des deutschen Universitätswesens ist überhaupt nichts anderes als ein Ausscluß des bürgerlichen Korporationsgeistes im Mittelalter. Es lebt in den Universitäten noch die genossenschaftlich gebundene Freiheit alten Stiles; Zunftgeist und ständischer Sondertrieb lugt aus allen Fenstern, und doch weht auf der Zinne dieser alten Burgen das Banner der freien Wissenschaft!

In Deutschland, wo jedem Schuster seine Schusterschaft auf dem Rücken geschrieben steht, wurde Jakob Böhme geboren, der Fürst aller Schuster, der philosophus teutonicus, Hans Sachs,

"Schuhmacher und Poet dazu", Winckelmann, des armen Schusiters von Stendal Sohn. Und Goethe, das Frankfurter Bürgersfind, achtete es seiner Dichterherrlichkeit nicht zu gering, den Reimen des alten Nürnberger Poeten und Schuhmachers, sie nachbildend, erneuten Glanz zu schaffen. Nur Bölker, bei denen das Bürgertum sich so ständisch ausgeprägt erhielt, wie bei den Deutschen und Engländern, haben in der Uebergangsperiode vom Mittelalter zur modernen Zeit drei so wunderbare Genies als wildwüchsige Natursöhne dieses Bürgertumes besitzen können, wie das Kleeblatt: Luther, Shakespeare und Jakob Böhme.

Der ganze Aufschwung der deutschen Nationallitteratur im achtzehnten Jahrhundert ist durchdrungen und getragen von bürgerlichem Geiste. Es ist die bewegende, vorwärts treibende, nivellierende Charakterseite des deutschen Bürgers, die hier in einseitig ursprünglicher Gewalt zu Tage bricht. Die Franzosen haben sich die Anerkennung des dritten Standes mit dem Schwerte des Bürgerkrieges und der Revolution ersochten, wir haben uns dieselbe erdacht, erschrieben und ersungen. Und unmittelbar an den sozialen Sieg des deutschen Bürgertumes, das man bereits versunken und tot gesagt, an seinen Sieg durch die Resormation der Kirche, der Kunst und der Wissenschaft, knüpft sich der neue Unlauf des modernen Industrialismus, dessen soziale Folgen noch Keiner absehen kann.

Jene Zweiglinie der streng fatholisch-konservativen Richtung, welche für den wieder aufgefrischten alten Glanz ihrer Kirche auch die Restauration des mittelalterlichen Ständewesens fordert, durchschaute am frühesten die soziale Folgereihe der bezeichneten Geisteskämpse. Sie verdammte die ganze Entwickelungsgeschichte des Bürgertumes seit dem sechzehnten Jahrhundert als eine Thatsache des Protestantismus. Unsere ganze neuere Nationallitzteratur, Lessing, Klopstock, Herder, Goethe, Schiller, war ihr zu "protestantisch", und sie faßte dieses Wort nicht bloß in seinem religiösen, sondern auch in seinem sozialen Sinne. Der Kultus des Genius, welcher sich an jene großen Namen heftete, mußte

dieser Partei ein Greuel sein, denn sie fühlte wohl heraus, daß die neuere Nationallitteratur der Zertrümmerung der alten Stände ebensogut in die Hände gearbeitet hatte, als dies die Revolution gethan. Es ist oft genug hervorgehoben und bis ins einzelnste durchgeführt worden, wie gerade die Helden unseres flassischen Schrifttums sich nicht frei machen konnten von weltbürgerlicher Schwärmerei, und ob sie gleich ihre Nation warm im Herzen trugen, doch das Nationalitätsbewußtsein vorwiegend als hemmende Fessel und Schranke ansahen auf dem Pfade der allgemeinen Humanität. Man legte mit philologischer Pedanterie den modern nationalen Maßstab an die Worte Lessings, Herders, Goethes, und die alten Meister bestanden schlecht in diesem Eramen. Sätte aber die gleiche Pedanterie obendrein unseren Standpunft einer geschichtlichen Organisation ber Gesellschaft zum Maßstabe des Urteils über jene Litteraturfürsten genommen, so würden dieselben vollends gar nicht bestanden haben. Die streng fatholische Seite fühlt recht gut, daß Schiller und Goethe weit gefährlichere Träger und Verbreiter bes protestantisch-bürgerlichen Geistes waren als ganze Dutende berühmter Theologen. Denn der Vollgehalt des modernen Geistes, insofern er in Gegensatz zu dem Mittelalter tritt, ist ihr gleichbedeutend mit dem protestantischen Geiste. Sie fühlt, daß Schillers und Goethes welt: bürgerliche Philanthropie, der alle gesellschaftliche Unterschiede überbrückende, dichterische und philosophische Universalismus dieser Poeten, der gebildeten Schicht des Bürgertumes erst recht das Bewußtsein geweckt hat, daß der Bürger die Macht der sozialen Bewegung sei. Täuschen wir uns nicht: diese Dichterfürsten waren die Apostel des in seinem Bewegungs: und Ausgleichungs: drange mächtigen Bürgertumes, ja wohl noch mehr: die Propheten bes vierten Standes.

Der deutsche Bürger ist einer politischen und sozialen Schwärmerei, die sich ihm als System und Lehre aufdrängt, unzugänglich, aber in Versen mag er gerne mitschwärmen für Weltzbürgertum und Sturz aller Standesunterschiede, für den nackten

Menschen; und der stockreaktionäre Philister, der in der That alle Freiheit und Gleichheit zum Teusel wünscht, klascht sich die Hände wund, wenn Don Juan singt: "Hier gilt kein Stand, kein Name," und dann das Tutti in hell schmetternden Trompetentönen aufzubelt: "Hoch soll die Freiheit leben!"

Sind aber die edelsten Geister der Nation wirklich Apostel des Bürgertumes als des Standes der reformatorischen sozialen Bewegung, ja wohl gar Propheten des vierten Standes gewesen, dann ist uns dies eben nur eine Bürgschaft mehr für das innere Recht dieser bewegenden Mächte neben denen des Beharrens, und wenn etwa der vierte Stand dermalen noch im Schlamm der Zerfahrenheit und Nichtsnußigkeit steckt, so sind wir darum so wenig befugt, ihm seine Zufunst abzusprechen, als wir's dem Bürgertume werden absprechen können, daß ihm die Gegenwart gehört.

## Bweites Kapitel.

## Der soziale Philister.

Eine eigentümliche soziale Krankheitsform ist in dem mosdernen Bürgerstande zum Ausbruch und zu wahrhaft epidemischer Verbreitung gekommen. Es ist der Stumpfsinn gegen jegliches soziale Interesse, die gewissenlose Gleichgültigkeit gegen alles öffentliche Leben überhaupt. Ein großer Teil des modernen Bürgerstandes ist förmlich ausgeschieden aus der Gesellschaft, der Einzelne zieht sich in die vier Wände seines Privatlebens zürück. Die Schicksale des Staates und der Gesellschaft wecken nur noch insoweit seine Teilnahme, als ihm ein persönlicher Vorteil dabei ins Auge springt, als sie ihm Stoff zur Unterhaltung oder wohl gar Anlaß zu gelegentlicher Prahlerei bieten. Man faßt diese ganze große Sippe unter dem Namen der Philister zus sammen.

Der politische Philister fällt keinem einzelnen Stande bes sonders zu, er stellt sich dar als eine Entartung des Staatsbürgers, nicht des Gesellschaftsbürgers; der soziale Philister das gegen gehört wesentlich dem Bürgerstande an. Wenn das gesunde Bürgertum gerade durch die in ihm stets flüssigen Gegensätze des Sondergeistes und Sinigungstriebes eines aristokratischen und demokratischen Prinzips, erst recht sein originelles Gepräge erhält und zur Macht der sozialen Bewegung wird, dann heben sich diese Gegensätze im Philister zur Indisserenz auf, und er vertritt uns die soziale Stagnation. Auch im Philistertum freislich ist Leben und Bewegung, aber es ist jenes schauerliche Leben, welches in dem verwesenden Leichnam gärt und wühlt.

Der Philister erkennt wohl auch gleich uns in dem Bürgersstande den "Mittelstand", aber nicht, weil er in ihm den bewegens den Mittelpunkt gefunden, darin alle Radien des gesellschaftlichen Lebens zusammenlaufen, sondern weil sein Bürgertum der Aussbund sozialer Mittelschlächtigkeit ist, ein nichtsnutziges, lauwarmes triste-milieu.

Nicht der ökonomisch zerrüttete Bürger wird am leichtesten zum Philister; das Philistertum setzt eher ein gewisses Wohlsbesinden, und sei es auch nur ein ganz erbärmliches, kleinliches, voraus; es ist ein ins Kraut geschossenes Bürgertum, von seiner Idee abgefallen, aber äußerlich um so üppiger fortvegetierend:

"Zum Teufel ist ber Spiritus, Das Phlegma ist geblieben."

Hier zeigt sich sogleich ein merkwürdiger Gegensatz zwischen Bauerntum, Aristokratie und Bürgertum. Der in der Gelbst= genügsamkeit seines äußerlichen Standesbewußtseins entartete Baron verjunkert, der Bauer verhärtet zu einem knorrigen Stockbauern, d. h. beide blieben in dem Extrem ständischer Abgeschlossen= Der zum Philister verkrüppelte Bauer dagegen heit stecken. verliert alles ständische Gemeinbewußtsein, und die völlige soziale Gleichgültigkeit ist es gerade, die ihn zumeist charafterisiert. Dem verjunkerten Edelmann würde nicht der Philister, sondern der Spießbürger entsprechen, welcher sich als ber in ständischer Einseitigkeit eingeschrumpfte Bürger darstellt. Und dies ist wieder= um ein bemerkenswerter Unterschied der alten und neuen Zeit, daß vordem der Spießbürger vorherrschend der entartete Bürger gewesen ist, während jest der Philister den Spießbürger großenteils verdrängt hat. Der sozialistisch-kommunistische Proletarier und der Philister arbeiten gleicherweise an der Auflösung der gegliederten Gesellschaft: der eine, indem er angreifend verfährt, ber andere indem er stumpf und teilnahmslos diese Angriffe geschehen läßt; jener demonstriert uns die geschichtliche Gesellschaft theoretisch weg, dieser steckt wie der Vogel Strauß den Kopf in die Ecke, und glaubt dann, es gebe keine historische Gesellsschaft mehr.

Der Philister ist ein betrogener Bürger, der Gefoppte und Geprellte aller Parteien, ohne daß er selber dies merkt. Ein soziales Glaubensbekenntnis besitzt er so wenig als ein politisches, er hält es immer mit berjenigen Partei, welche das für den Augenblick bequemfte Bekenntnis formuliert hat. Darum verfälscht er allen Maßstab für die wirkliche Bedeutung der Parteien. Seit der Philister eine förmliche soziale Gruppe bildet, ist der Begriff der "öffentlichen Meinung" ein leerer Schall geworden. Denn wo der Philister den Ansatz zur Bildung einer Mehrheit wahrnimmt, da tritt er sofort gedankenlos hinzu und erweckt, da er sich überall den Massen nachdrängt, vorweg den Verdacht, daß die Stimme der Masse die Stimme der Unvernunft sei. So hat der Philister auch in fünstlerischen und litterarischen Dingen den Gedanken eines urteilenden und richtenden "Lublikums" zu einem gefährlichen Wahnbild werden laffen. Es brauchen nur ein paar vorwitige Bursche recht lauten Beifall zu spenden, gleich läuft ein ganzes Rudel von Philistern als hundertfältiges Echo hintendrein.

Einzelne Philister hat es gegeben seit es einen Staat und eine Gesellschaft gibt, aber das Philistertum als eigene umstassende soziale Gruppe ist eine durchaus moderne Erscheinung. Dem Geiste des klassischen Altertums würde es entsprochen haben, den Philister mit Verbannung und bürgerlichem Tode zu bestrafen. Es ist ein trauriges Zeichen von der inneren Hohlheit des modernen Polizeis und Beamtenstaates, daß derselbe die Gessellschaftss und Staatsgefährlichseit des Philisters gar nicht erstennt, oder, wo dies geschehen sollte, demselben durchaus nicht beizukommen weiß. Der Grundgedanke des Philistertums ist eine tiefe politische Unsittlichseit, welche Staat und Gesellschaft langsam vergiftet, und doch kann zugleich der Philister nach polizeistaatlicher Auffassung der politisch, d. h. polizeilich, loyalste Bürger sein. Welch erschreckender Widerspruch! Politisch und

jozial nichts zu thun und nichts zu sein ist fein Verbrechen, sondern eine Tugend im modernen Staate! Aber man übersehe doch auch nicht: diefer Zug im Gesichte des modernen Staates ist der wahrhaft hippofratische, der todverfündende. Wir haben ichon bei den Bauern mahrgenommen, wie unsere Regierungen fast nur verneinend und austilgend einzugreifen missen in das joziale Leben, nicht aber positiv aus dem Individuellen entwickelnd und weiterbildend. Dem sozialen Philister, welcher der Gesell= schaft gefährlicher ist als der kommunistische Proletarier, kann man nicht mit Haussuchungen, Ausweisungen und Arretierungen zu Leibe gehen, man fann nur mittelbar durch Schutz und Pflege eines fräftigen und gesunden Gemeingeistes im Bürgertume das Aussterben dieser Gruppe des entarteten Bürgertumes anbahnen. Bier aber stoßen wir zum andernmal auf einen Widerspruch; der Polizei: und Beamtenstaat möchte recht gern einen Rückhalt in den sozialen Mächten gewinnen, und dennoch fürchtet er sich zugleich vor denselben! Er will durchaus nur schwache Bundes: genoffen, aber ein schwacher Bundesgenoffe ist hier nichts anderes als - ein Gegner.

Die prächtige sprachliche Bezeichnung des "Philisters" haben wir dem Burschenleben zu danken. Was dem Burschen das "Kamel" im engeren Kreise des Studententums, das ist ihm der Philister in dem weiteren Bereich der ganzen Gesellschaft. Im Nebermut des Korporationsgeistes erkennt der Student gleichsam nur die Hochschule und was dazu gehört, als die berechtigte Gesellschaft an. Alles, was draußen steht, ist Philister. So sollen der bürgerlichen Gesellschaft selber alle die, welche draußen stehen, weil sie in dem Gigennutz ihres Privatlebens keinen Naum mehr übrig haben für das soziale Leben, Philister heißen. Nach dieser Heitsche; denn es zeichnet den Philister als den wirklichen und verdienten Paria der Gesellschaft. Keines sozialen Gebildes hat sich gegenwärtig der Humor so eistig bemächtigt als des Philisters. Die in dem Sondertum ihres Standes versteisten

Ebelleute, Bürger und Bauern, die zopfigen Bürgermeister samt Baron Lappendeckel und Lachter Feldfümmel find länast verbrauchte Karrifaturen. Die Karrifaturen des Philistertums dagegen, die Hampelmänner, Staatshämorrhoidarier und Viermener gehören recht eigentlich der modernen Zeit an. Das in Nichtsnutigfeit entartete Proletariat fämtlicher Stände ist zu erschreckend ernst für die Satire. Der Philister ist unsere einzige ausgiebige soziale Originalkarrikatur. Aber man müßte ihn nicht zu kleinlichem Spaß ausbeuten, sondern zu aristophanischem Spott mit großartigem sittlichem Hintergrunde. Hampelmann, der auch die höchsten Interessen des öffentlichen Lebens mit der Elle des "baumwollenen und wollenen Warenhändlers" mißt, deffen ganze soziale Politif im Geldsacke sitt, der sich über alle Parteien erhaben dünkt, weil alle ihm gleicherweise eine Rase drehen, als das Urbild des bornierten stumpffinnigen Egoismus in der philisterhaften Entartung des Bürgertumes; Liepmeyer, der seine Fühlhörner ausstreckt, um zu beschließen, ob er wieder etwas weiter nach rechts oder links rücken solle, als der Uhnherr jener stark verzweigten Linie der Philister, die in regster Teilnahme an allem Außenwerk des öffentlichen Lebens nur Stoff für das Bramarbasieren mit ihrer winzigen Person suchen: — das sind lustige Bilder und doch zugleich die schwärzesten Nachtstücke aus unferen fozialen Zuständen.

Der verdorbene proletarische Bauer hat seinen Hauptsitz nicht auf den Hofgütern und Weilern, sondern in den großen, stadtähnlichen Dörfern. Der Fundort des zum sozialen Philister entarteten Bürgers ist umgefehrt weit weniger in den größeren, vollgültigen, als in den kleinen, dorfähnlichen Städten. Die Kraft des Bürgertumes hat sich allezeit mehr im umfassenderen Zusammenleben und Zusammenwirken, die Kraft des Bauernstumes mehr in der Vereinzelung geltend gemacht. Der Sprachzgebrauch nimmt wohl gar einen "Kleinstädter" für gleichzbedeutend mit einem Philister. Als die Städtebündnisse des Wittelalters sich aufgelöst hatten und die selbständigen Städte

Provinzialstädte wurden, war dem Philister eigentlich erst das Land geöffnet. Die vielen halbwüchsigen, zwitterhaften Städte, an denen wir ebenfosehr Ueberfluß haben wie an überwüchsigen Dörfern, find allmählich wahre Brutöfen des Philistertums geworden. Es ist darum erfreulich, wahrzunehmen, daß seit der Auflösung des alten deutschen Reiches die Zentralisierung des beutschen Städtewesens so mächtig vorschreitet. Von Jahr zu Sahr verwandeln sich die kleinen in den Ecken gelegenen Landstädte mehr und mehr in wirkliche Dörfer, sie verbauern, sie werden mit der Zeit auch wieder Dörfer heißen. Die berechtigten Städte dagegen nehmen in demfelben Maße zu und gewinnen an selbständiger Physiognomie. Wir haben aus dem vielgliede= rigen, individualifierten Mittelalter eine Unzahl kleiner Städte geerbt, welche bei den damaligen Zuständen des Bürgertums sich ganz gut selbständig hatten behaupten können, aber unser Bürgertum ift ein ganz anderes geworden und viele dieser kleinen Städte sind trotdem geblieben. Nun entstanden aber auch noch obendrein in den beiden letzten Jahrhunderten eine Menge künft= licher durch Fürstenlaune und andere zufällige Motive hervorgerufene Städte, namentlich kleine Residenzen, die den berechtigten größeren Städten viele Lebenselemente eines gefunden Bürgertumes abführten, ohne doch felber bedeutend genug zu sein, ein solches neu aus sich zu schaffen. Dieses Unmaß von zersplitternder Individualisierung des Städtewesens hatte im vorigen Jahrhundert in Deutschland seinen Söhepunkt erreicht. Die kleinen Residenzen haben sich seitdem von etlichen Hunderten wieder auf etliche Dutend verringert. In den Jahren von 1803-1817 wurde eine große Zahl von Städtegerechtsamen, die in früherer Zeit wahrhaft gewissenlos verliehen worden waren, wieder aufgehoben und die Duodezstädtchen, welche oft genug keine 500 Ginwohner zählten, wieder in Dörfer verwandelt. Der Verfasser fennt viele solcher erst zu jener Zeit begradierte Städte und hat die Umwandlung in Bauerndörfer bereits überall wieder so gründlich durchgeführt gefunden, daß auch fast nirgends mehr

die Physiognomie des Ortes, Sitte und Beruf der Bewohner die ehemalige Stadt erraten läßt. Sin Beweis, wie heilsam und gerechtsertigt die Umwandlung war. Dagegen kann man auch in Gegenden, wo bei den kleinsten Nestern der alte Städtescharakter aufrecht erhalten wurde — wie z. B. in Kurhessen —, sich anschaulich genug von der sozialen Gefährlichkeit einer solchen Zwitterexistenz überzeugen.

Die deutschen Kleinstaaten sind es vorzugsweise, welche sich durch den Ueberfluß an allzukleinen und durch den Mangel an arößeren Städten außzeichnen. Darum Gennt man in vielen dieser Ländchen faum ein Bürgertum im vollen, stolzen Sinne des Wortes, desto besser aber das Philistertum. Namentlich war es hier eine der verkehrtesten Magregeln, durch Gründung recht gablreicher Site von Staatsbehörden in den bauernmäßigen fleinen Städten diesen einen gewissen politischen Charafter und dadurch eine erfünstelte Bedeutung zu schaffen. Nirgends wächst ber Zopf des Philistertums länger als in solchen Beamtenstädtchen, nirgends ist der Bureaufratie, der geschworenen Gegnerin eines freien, großen und selbständigen Bürgertumes, eine wärmere Begungsstätte bereitet worden. Dieser funstreich durchgebildeten Rleinstädterei in kleinen Ländern mag wohl oft die Sitelkeit zu Grunde gelegen haben, durch die möglichst große Zahl selbständig individualisierter Städte dem Lande den Schein eines größeren Staates zu geben, wie etwa, wenn man die Quadratmeilen immer fleiner annahm, damit allmählich in friedlicher Eroberung der Flächenraum des Landes zu immer größerer Duadratmeilenzahl sich ausreden möge. Aber solche Sitelfeit strafte sich hart, benn in der Stunde der Gefahr zeigte es sich, daß nur noch die aus: einanderfallenden äußersten Stände vorhanden waren und nicht mehr der verbindende Mittelstand.

Eine eigene Geschichte der Kinder: und Flegeljahre des sozialen Philistertums in den letzten drei Jahrhunderten würde äußerst lehrreich sein. Die Staatsgewalt wußte alle diejenigen bürgerlichen Korporationsrechte illusorisch zu machen, welche eine

selbständigere Lebensregung des Standes voraussetten. Dagegen ließ man wohlweislich all den äußerlichen Schnack des Korporationswesens bestehen, der nur dienen fonnte, dasselbe lächerlich und lästig zu machen. Der Zopf an den Zünften 3. B. hat noch lange ungestört sein Recht behauptet, während der tüchtige selbständige Geist der Innungen längst von staatswegen aus: getrieben worden war. Un manchen Orten dauerten die liederlichen Zunftschmäuse länger als die Zünfte selber. Die zentralisierende Staatsgewalt glaubte abstrafte Unterthanen schaffen zu fönnen und schuf doch lediglich höchst konfrete Philister. Der soziale Beruf des guten Staatsbürgers follte darin bestehen, die Gesellschaft zu vergessen. Indem die Behörden bald alle freie foziale Bewegung niederschlugen, bald wieder, wo es zweckdienlich erschien, auf einen furzen Augenblick zu derselben fitzelten und anspornten, lockten sie recht wie mit fünstlichen Reizmitteln ben jozialen Philister hervor. Er ist in seiner halbschlächtigen Gleich= gültigkeit, in seinem heimtückisch charafterlosen Wesen augenfällig aus der Dreffur jener Politif hervorgegangen, die gleichzeitig mit den Sugen spornt und mit den Sänden die Zügel zurückzieht. Der Abel, so tief er in dieser Periode der Anabenjahre des Philistertums gesunken war, wurde im schlimmsten Falle doch zusammengehalten durch den äußeren Kitt von Standesrechten und Standesvorurteilen. Der Bauer stand als soziale Gruppe ber Staatsgewalt gang indifferent gegenüber. Er hatte nur erst einen sozialen Inftinft, fein soziales Gelbstbewußtsein und ber Träger dieses Bewußtseins war und ist seine Sitte. Bei bem Bürger quillt umgefehrt erft aus bem sozialen Bewußtsein eine eigentümliche Standessitte hervor. Der aus dem Bürgertum herausgetriebene Philister konnte sich also nicht einmal gleich bem Bauern hinter seine Standessitte verschanzen, benn biese liegt bei ihm weit seitab. Der Bürger war von allen Ständen am schutlosesten der nivellierenden Staatsgewalt preisgegeben. Erwägen wir dies alles, dann wird es uns nicht mehr wunder= nehmen, daß ein so großer Teil des Bürgerstandes zum sozialen

Philistertum entartet ist. Erstaunen müssen wir vielmehr, daß übers haupt noch ein echtes, gesundes Bürgertum neben den Philistern übrig geblieben, und die hierdurch bewährte sittliche Kraft im Bürgerstande anerkennen.

Es ist eines der bemerkenswertesten Lebenszeichen des fozialen Philistertums, daß viele Handwerksleute sich ihres Berufes als Arbeiter schämen, daß sie Fabrikanten, Raufleute u. dal. sein wollen, daß sie die Würde ihres Berufes nicht mehr messen nach dem Talente und der Arbeitsfraft, sondern nach der Größe des im Geschäfte steckenden Kapitales. Darin bekundet sich der Abfall des Bürgertumes von sich selbst. Ihr schimpft den Schneider, wenn ihr ihn einen Schneider nennt. Der soziale Philister in ihm fühlt sich dadurch gekränkt. Er ist ein Kleidermacher, ein Rleiderfabrikant. Er weiß gar nicht mehr, daß das Wort "Schneider" schon seiner Abstammung nach etwas weit Söheres bezeichnet als ein Kleidermacher. Der "Schneider" ist der Mann von Genie, der Meister, der den Plan zum Rock entwirft und mit der Schere zurecht "schneidet", die Gesellen und Lehrjungen bagegen, die das Vorgeschnittene zusammen nähen, sie sind die eigentlichen "Kleidermacher". Aber in aufsteigender Linie schimpft ihr den großstädtischen Schneider selbst dann noch, wenn ihr ihn einen "Kleidermacher" nennt: — er ist Kaufmann, er hält ein "Magazin von Kleidern". So ganz und gar ist hier der alte Stolz auf die Runstfertigkeit als den höchsten Ruhm des Bürgertumes verloren gegangen, und der Philister schätzt nur noch das Kapital im Geschäft, nicht den Beruf als solchen! Als ob nicht ein ganz anderer Mann dazu gehörte, einen Rock eigen= händig zu machen, als gefertigte Röcke zum Verkaufe auszubieten, was doch der lette Trödeljude gemeiniglich am allerbesten versteht! Spottnamen für die einzelnen Gewerbe gab es wohl, solange es Gewerbe gibt, und Meister Geißbock und Bechdraht sind viel älter als der soziale Philister. Aber daß der echte ehrenhafte Name eines Gewerbes als solcher, wie jetzt z. B. Schneider und Schufter, schier als ein Spottname gilt, dies ist eines

der bedenklichsten Symptome bei der Seuche des sozialen Phi-

Doch noch mehr. Der Philister bleibt nicht bloß dabei stehen, ben Namen des Berufes zu fälschen, auch in jeglichen Geschäfts= betrieb selber dringt er fälschend und verderbend ein. Ich will ein Exempel für hunderte hervorheben: den Bürger Raufmann und den Philister Rrämer. Es ist noch gar nicht lange her, daß der höher Gebildete, wenn er von "faufmännischem Geiste" sprach, an einen Geist ber Barbarei bachte, ber Talent und Bildung nach Thalern und Groschen abschätzt und bessen ganze Genialität darin besteht, Ware in Zentnern einzukaufen, um sie nach Pfunden wieder auszuwägen. Welch ein Kontrast gegen die bürgerlichen Chren des Kaufmannsberufes in früheren Jahrhunderten! Es ist aber der Philister gewesen, welcher mittlerweile in den deutschen Raufmann gefahren war und ihn in der That großenteils zu einem solchen Krämer gemacht, der nichts weiteres nötig hatte als etwas gefunden Menschenverstand, die vier Spezies und ein Betriebskapital. Wer viele Taufende im Handel jährlich umfett, den nennt man gewöhnlich einen Kaufmann, und wer es nur mit wenigen Hunderten fann, einen Krämer. Das ist eine geist= lose Unterscheidung. Es gibt Krämer, die einen umfassenden Großhandel treiben und Kaufleute, die nur einen kleinen Kram besitzen. Es kommt lediglich darauf an, ob der soziale Philister in den Kaufmann gefahren ist oder nicht. Der Krämer kauft und verkauft für seinen Vorteil, der Kaufmann thut das nicht minder, aber er sucht seinen Vorteil nur da, wo dieser zugleich ein Vorteil der Korporation, des Standes, der Nation wird. Er hat ein soziales Interesse sogar am Geschäft. Die national= öfonomisch gang richtigen Grundsätze ber Freihandler, daß ber Raufmann immer da einkaufen muffe, wo er den billigsten Markt finde, daß bei Geldsachen die Gemütlichkeit aufhöre 2c. sind, wenn man fie so gang nacht hinstellt, in sittlichem Betracht Grundsätze der Krämer, nicht der Kaufleute. Es wird dem echten Kaufmanne gegen das Gewiffen laufen, aus Privateigennut ben Gewerbfleiß des Auslandes zum Rachteil der heimischen industriellen Arbeit zu fördern, wie es einem rechtschaffenen Staatsmanne gegen bas Gewissen läuft, das Interesse des eigenen Landes an ein fremdes Kabinett zu verraten. Darum fühlt sich aber auch der echte Raufmann als Glied einer nationalöfonomischen, einer politischen Gibt es doch Krämer, ich meine Krämer, welche viele Tausende jährlich umsetzen, die ihre Standesehre, ihren faufmännischen Adel dadurch gekitzelt fühlen, daß sie nur ausländische Urtifel feil bieten. Ich kenne ein Haus, welches in einer großen deutschen Handelsstadt zu den ersten zählt. Dasselbe würde sich schwer beleidigt fühlen, wenn man es mit anderen Häufern, die gleich ihm Geschäfte in Luxusartifeln und gewiß von gleichem Belang machen, auf eine Rangstufe stellte. Warum? Jenes Haus führt bloß englische Waren, die anderen aber haben sich herabgelassen, auch einige deutsche Industrieartikel dazu zu nehmen, und der deutsche Philister bleibt mit dem Staunen der Chrfurcht vor einem Geschäft stehen, in welchem alles original englisch ift.

Unsere Proletarier sind bekanntlich nicht aut zu sprechen auf die Kaufleute; reden sie von einseitig unverhältnismäßiger Anhäufung des Besitzes, dann meinen sie zuerst den Handels= stand. Der Reichtum des großen Kaufmannes, namentlich des Bankiers, deucht ihnen aber nur darum der ungerechteste, weil sie sich den Kaufmann als den sozialen Philister als solchen denken, als den Rrämer, der Großhandel treibt, bei dem also der Aufwand von geistiger Kraft und Thätigkeit in gar keinem Berhältnis zu dem reichen Erwerb steht, noch der Nuten, der dem Gemeinwohl, der Gesellschaft, dem Staate, der Nation aus dieser nur für den Eigennut gesegneten Thätigkeit zufließt. Ich habe wahrlich niemals den garftigen Neid der Proletarier gegen die "Geldfäcke" gebilligt, aber man möge doch auch nicht vergeffen, daß der Scharfblick der hungernden Armut hier den Egoismus des sozialen Philisters erschaut hat und daß jener verwerfliche Haß mindestens von den Krämern, welche sich den Großhandel anmaßen, laut herbeigerufen ift.

Bergleicht man die sozialen und nationalen Berdienste der meisten unserer sogenannten "ersten Häuser" mit dem Wirken jener alten Handelsfürsten in den italienischen, deutschen und niederländischen Handelsstädten, dann merkt man erst, wie tief sich in der Zopfzeit der soziale Philister in unseren Kausmannsstand eingewühlt hat. Die Gunst jener alten Kaussente, wo sie sich der Kunst und Wissenschaft zuwandte, ward zu einem Ehrenzeichen für dieselbe; wenn dagegen der moderne reiche Krämer Talent und Bildung "protegiert", beleidigt er durch seine Gönnerschaft.

In alten Zeiten mar in den meisten deutschen Städten eine strenge Scheidelinie festgehalten zwischen den Kaufleuten und den Rrämern. Gin Krämer fonnte jeder sein; die Kaufmannschaft forderte "gelernte Leute". Diese Scheidung war aber schon im vorigen Sahrhundert faum mehr durchzuführen. Die Begriffe des Raufmannes und des Krämers waren ja ganz andere geworden. Aus rein geschäftlichen Abstufungen begannen sie in soziale überzugehen. Der erläuternde Name des "Philisters", welcher Gold wert ist, war noch gar nicht entdeckt. Vor siebzig Jahren hat Juftus Möser barauf gedrungen, daß man den Unterschied des Raufmannes von dem Krämer nach Art der alten Gewerbeordnungen wieder ins Leben führen solle. Er fühlte wohl heraus, wie sehr durch die Verkennung und Mißachtung dieses Gegensates der Kredit des ganzen Kaufmannstandes gefährdet sei, aber er faßte den Gegensatz als einen vorwiegend gewerblichen, nicht als einen sozialen. Die Raiserin Maria Therefia wurde dadurch veranlaßt, den Berfuch einer ftreng gewerblichen Scheidung des Raufmannes und Krämers in ihren Erblanden zu wagen. Ich weiß nicht, mit welchem Erfolg. Könnte man freilich den sozialen Philister in den Zaun einer besonderen Zunft einfangen, dann brauchte sich niemand mehr vor ihm zu fürchten! Denn das Furchtbare an ihm besteht, wie bei dem Proletariate, gerade darin, daß er ein wahrer Neberall und Nirgends ist, den man nur im Begriff, nicht in der leib: haften Wirklichkeit beim Kragen fassen kann.

Das deutsche Philistertum hat sich sogar einen eigenen Littera= turzweig geschaffen, einer großen litterar-historischen Gruppe seinen Stempel aufgeprägt. Diese Litteratur bes Philistertums blühte in der Zeit von der ersten französischen Revolution bis zu den Befreiungsfriegen, also gerade damals, wo alles öffentliche Leben in Deutschland so elend daniederlag. Ein Nachfrühling stellte sich in der Restaurationsepoche der zwanziger Jahre ein. Die Rotebue-Fffland-Lafontainesche Schriftstellerei zeigt uns überall den modernen Menschen losgelöst von seinen sozialen und politischen Banden, sie gibt uns langweilige allgemeine Menschen, die nur in ihren erbärmlichen Privatinteressen leben, unbekümmert um die gewaltigen Mächte des Staates und der Gesellschaft. Es ist der deutsche Philister, der aus diesen Werken spricht, und das Philistertum hat sein Bild jubelnd in ihnen wieder erfannt. Die Rührtragödien, welche der Deutsche den Franzosen abgelernt, aber zu eigentümlichster Philisterhaftigkeit weiter gebildet hatte, nannte man mit vorahnendem Scharfblick "bürgerliche" Tragödien. Weil die darin auftretenden Versonen nichts sind als nachte private Menschen, galten sie für "bürgerliche" Versonen. Was in der Stube spielte statt auf dem Markt, den Schlafrock trug statt der Toga, hieß "bürgerlich". Ich meine, darin lag wenigstens die Uhnung, daß der soziale Urphilister dem Bürgertume angehöre. Es war der zuerst im Aesthetischen zum Bewußtsein gekommene foziale Inftinkt, welcher den heißen Streit zwischen der echt bürgertümlichen Schiller-Goetheschen und jener philistrigen Richtung ent-Alls Goethe am Abend seines Lebens zugab, daß man ihm gleich Blücher ein Denkmal setzen möge, machte er den gerade für unsere Unschauung so beziehungsreichen Vers darauf:

> "Ihr mögt mir immer ungescheut Gleich Blüchern Denkmal setzen; Bon Franzosen hat er euch besreit, Ich von Philisternetzen."

Man muß aber nicht glauben, daß die Litteratur des Phisliftertums mit ihren oben genannten Chorführern abgestorben sei.

Sie wuchert auch heute noch, nur nicht mehr als eine fo fest: geschlossene Gruppe. Und den Boden, welchen der Philister auf der Bühne, in Romanen und Almanachen verlor, hat er in der Journalistik reichlich wieder gewonnen. Es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen, daß just in der Zeit, wo Rotebue die deutsche Bühne beherrschte, auch der Begriff des "Publikums", nicht mehr als eines genießenden und lernenden, sondern als eines urteilenden und belehrenden in Umlauf kam. Ich erwähnte schon oben, wie eng der Begriff eines fritischen "Lublikums" mit dem philister= haften Geiste der Massen zusammenhängt. Der Philister weiß alles, entscheidet über alles, denn da ihm die foziale Selbst: beschränkung gebricht, so geht ihm auch gemeiniglich die Kraft ab. sich in den engen Grenzen eigenster Berufstüchtigkeit zu bescheiden. Der Dilettant und der Philister sind Geschwisterkinder. Darum fannte das Mittelalter in seinen förperschaftlichen Schranken weder den kritischen Dilettantismus des Einzelnen noch des Publikums. Der politische Dilettantismus, den man neuerdings öfters als Volksbildung und als die oberfte Voraussetzung der Volkssouveränität bezeichnet hat, ist gar nichts weiter als ein Ausfluß des sozialen Philistertums. Namentlich bricht dieser philisterhafte Geist des Dilettantismus, dieser Fluch eines allweisen "Bublifums" immer da recht grell hervor, wo ganze Massen urteilend und entscheidend auftreten. Man hat es in den letzten Jahren oft genug erfahren muffen, daß hundert gescheite Leute, wo sie sich im öffentlichen Leben als fritisches Publikum zusammenthaten, recht als ein einziger Gsel urteilten und handelten, während jeder von ihnen einzeln vielleicht ein gang vortreffliches Votum abgegeben hätte. Will man diesen Fluch des "Lublikums" von den Massen nehmen, dann schaffe man wieder berufstüchtige und sozial gerechtfertigte Gruppen und Genossenschaften, zunächst wider den Dilettantismus der Massen und in oberfter Instanz wider den sozialen Philister.

### Drittes Kapitel.

## Die unechten Stände.

Neben den gewordenen, natürlichen Ständen gibt es auch gemachte, künstliche, unechte. Wenn man jetzt vielsach die vier natürlichen Hauptgruppen der Gesellschaft nicht einmal mehr als Stände gelten lassen will, dann machte man früher alles zu "Ständen". Die Begriffe von Veruf und Stand wurden ganz willkürlich miteinander verwechselt. Man sprach von einem geistzlichen Stand, Gelehrtenstand, Beamtenstand, Richterstand, Solzdatenstand, Offizierstand, Handwerkerstand zc. Folgerecht hätte man dann auch ins Unendliche weiter fort von einem Schneiderzstand, Bürstenbinderstand, Steinslopserstand, Holzspalterstand zc. reden müssen. Der Sprachgebrauch wurde in diesem Betracht ganz konfus, und wir behandeln die Worte "Stand" und "Veruf" noch immer als Synonyma. Das ist dann weiter ein Veweis von der Konfusion des ständischen und überhaupt des sozialen Bewußtseins selber in dieser Uebergangszeit.

Diese Verwechselung und Fälschung der Begriffe würde wenig zu sagen gehabt haben, wenn sie bloß theoretisch geblieben wäre. Aber einzelne dieser fälschlich sogenannten Stände wurden auch im Leben mit sozialen Vorrechten ausgestattet, die lediglich den natürlichen großen Gruppen der Gesellschaft hätten zukommen dürsen. Ja noch mehr, die Regierungsweisheit der Zopfzeit benützte diese gemachten Stände, um sie gleich Keilen zwischen die natürlichen Stände einzuschieben, und deren unbequeme Autonomic dadurch zu zersprengen. So wurde namentlich der Militärstand,

der Gelehrtenstand, der geistliche und der Beamtenstand in die Fugen des Bürgerstandes eingetrieben. Mit dieser Verwirrung der ständischen Begriffe ging die Macht, welche dieselben noch in den Gemütern besaßen, verloren. Es war ein schlauer Kriegsplan, durch die Hegung und Bevorzugung der unechten Stände die echten unschädlich zu machen. Wenig Gehässiges haftet gegenwärtig auf dem Ständewesen, was nicht durch die unechten Stände demselben auf den Hals geladen worden wäre. Sie gaben den Gegnern jeder sozialen Gliederung die besten Waffen in die Hand, sie ließen die gesellschaftlichen Mächte gegenüber der Staatsgewalt so verdächtig werden, daß sie vecht eigentlich als die Bahnsbrecher des ausebnenden Polizeistaates zu betrachten sind, der dann nachgehends auch ihre Privilegien möglichst schonte, während er das Recht der natürlichen Ständegruppen so wenig als möglich gelten ließ.

Der Stoff zur Bildung der unechten Stände ist ausschließe lich aus dem Bürgerstande genommen worden. Die bezeichnete Begriffsverwirrung konnte nur hier eintreten, weil sich bei diesem Stande die Begriffe von Stand und Beruf nicht decken, wie anderwärts, sondern der Stand eine Menge der verschiedenartigsten Berufe in sich schließt.

Wir wollen die vier wichtigsten der unechten Stände einzeln näher ins Auge fassen: geistlicher Stand, Gelehrtenstand, Besamtenstand, Soldatenstand.

Einen geistlichen Stand hat es vor alters wohl in Deutschland gegeben, er war sogar schulgerecht der "erste Stand" des späteren Mittelalters und besteht auch noch in katholischen Ländern des romanischen Südens. Bei uns aber ist gegenswärtig kein eigener geistlicher Stand mehr vorhanden, und bei der modernen Auffassung des Ständebegriffes auch gar nicht mehr möglich. Wir haben nur noch einen geistlichen Beruf. Im früheren Mittelalter, wo der Klerus bei weit schrofferer sozialer Abgeschlossenheit zugleich ausschließlich die gebildete Schicht der Gesellschaft vertrat, war das etwas anderes. Schon beim Auss

gange des Mittelalters ist diese Absonderung geschwunden; der niedere Rlerus gehörte in Abstammung, Denkart und Sitte wesentlich dem Bürger: und Bauernstande an, der höhere wesent: lich der Aristokratie. Die kirchlichen Vorrechte des katholischen Klerus vor dem Laien haben aufgehört zugleich auch bürgerliche zu sein. Jeder der vier natürlichen Stände hat einzelne Gruppen der Geiftlichkeit, die ihm besonders angehören: die Aristokratie: Prälaten und Rirchenfürsten; das Bürgertum: die Sauptmasse des niederen Klerus; das Bauerntum: Klausner und koloni= fierende Mönchsorden; das Proletariat: die geistlichen Brüderschaften mit dem Bettelsack. Im großen und ganzen zählt aber die Geiftlichkeit zum Bürgertum. Die geiftlichen Würden stehen jedem Stande offen. Gerade in der Zopfzeit, wo die Aristofratie die höheren geiftlichen Stellen als eine Standespfründe in Unspruch nahm, es bagegen keineswegs für angemessen hielt, daß ihre Söhne zu dem Ende die Stufenreihe der Rixchen= ämter von unten herauf durchmachten, gerade in dieser Zeit faßte man den Klerus mit Vorliebe als einen eigenen sozialen Stand auf. Welch seltsame Verwirrung der Begriffe, welche Trübung des sozialen Bewußtseins ist darin ausgesprochen, daß diese beiden schnurstracks einander widersprechenden Unsichten gleichzeitig bei denselben Leuten in Geltung standen! Man rühmt es im Gegensatz hierzu dem bekanntlich hochtoristischen westfälischen Abel nach, daß er gegenwärtig seine nachgeborenen Söhne wieder häufig dem geistlichen Berufe zuführe, und zwar in der Urt, daß fich diese jungen Männer, um zu den höheren Würden aufsteigen zu können, den Anfang mit einer bescheidenen Landpfarrei nicht verdrießen lassen. Der dermalige Bischof von Mainz, Freiherr von Retteler, hat in diefer Weise seine geiftliche Laufbahn begonnen.

Der Klerus sollte schon um seiner firchlichen Stellung willen, als einer über die sozialen Besonderheiten hinausgehenden, den Gedanken zurückweisen, daß er einen eigenen gesellschaftlichen Stand bilde.

Wahrhaft wunderbar fügt es sich, daß der katholische Klerus mit seiner festen, selbst über die Schranken der Nationalität hinweaspringenden körperschaftlichen Organisation, mit seinem abgeschlossenen Ordenswesen 2c., wo also alle Grundlagen eines fehr fest begrenzten Standes gegeben zu sein scheinen, bennoch in dieser Organisation selber wieder ein Element birgt, welches ihn niemals zum vollen Abschluß eines eigenen Standes kommen läßt. Ich meine das Cölibat. Denkt man sich bei dem merkwürdigen Organismus des katholischen Priestertums das Cölibat hinweg, so würde aus jenem längst eine geschlossene erbliche Priesterkaste geworden sein. Das Colibat entruckt den einzelnen Priester beinahe ganz der bürgerlichen Gesellschaft, damit das Brieftertum nicht gang berselben entrückt werde. Die bürgerliche Familie ist eine der obersten Voraussetzungen des sozialen Standes. Eine gesellschaftliche Gruppe ohne dieses Familienleben fann ihr Korporationsbewußtsein niemals zu dem eines selb: ständigen Standes steigern. Bielleicht fehlt dem katholischen Klerus feine weitere Voraussetzung zu einem besonderen Stande als die Familie.

Bei der protestantischen Geistlichkeit ist hingegen diese Vorzaussetzung im reichsten Maße vorhanden. Namentlich bei den Landpfarrern erbt fast in der Regel der geistliche Beruf vom Vater auf den Sohn fort. Man spricht da wohl gar von "geist-lichem Blute". Aber hier fehlt wieder die seste und ausschließende priesterliche Organisation der Genossenschaft, Papst und Ordenszwesen. So ist von beiden Seiten bestenst dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Pfarrer im Bürgerztume bleiben.

Der "Gelehrtenstand" hat für unsere Zwecke nur ein historisches Interesse. Denn den Beweiß, daß ein solcher "Stand" ein sozialer Unsinn sei, wird uns nach dem bisher Gesagten wohl jeder Leser erlassen. Und dennoch haben sich in unseren Staaten bis auf die neueste Zeit Bestimmungen heraufgeerbt, welche gelehrten Korporationen (z. B. den Universitäten) sozials

politische Rechte sichern. Wenn der Klerus fast alle Vorbedingungen zu einem Stande bis auf eine einzige in sich trägt, so fehlen dem sogenannten Gelehrtenstand geradezu alle diese Bedingungen bis auf die einzige, daß er einen Beruf darstellt. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert bildeten sich noch eigene gelehrte Standessitten heraus. Aber während die natürliche Standessitte überall das belebende, fräftigende, zusammenhaltende Clement der sozialen Gruppen ist, war diese Standes= sitte das austrochnende, abzehrende, erschlaffende. Das war schon die sicherste Probe, daß man sich mit dem Gelehrtenstande verrechnet hatte. Die fünstlich gemachte Gelehrtenzunft hat weit mehr zu dem Mißfredit des Zunftwesens beigetragen als die historisch gewordenen Gewerbeinnungen selbst in ihrem äußersten Berfall. Die Gelehrtensitte der Zopfzeit war das Zerrbild einer echten Standessitte. Selbst die einzelnen Berufszweige der Gelehrsamkeit schlossen sich voneinander wieder standesmäßig ab, setten sich oft genug in Neid und Miggunst gegenseitig herunter. Der "Klassenhaß", von dem uns die modernen Gleichmacher so Schreckliches zu prophezeien wissen, war allerdings zeitweilig im "Gelehrtenstande" vollauf verwirklicht. Der Klassenhaß ist die alte Rokokokomödie vom Doktor und Apotheker, nicht das moderne Drama von dem Anfänipfen der natürlichen fozialen Gruppen wider die unnatürliche Ausgleichung der individuellen gesellschaftlichen Lebensformen. Die natürlichen Stände sind wahre Blitableiter für den Klassenhaß. Wo man die bürgerlichen Berufsarten, auch die Gewerbe widernatürlich zu Ständen gestempelt, wo man unechte Gesellschaftsgruppen aufgezwungen hat, da hat das Donnerwetter des Klaffenhasses auch immer am äraften eingeschlagen.

Eine höchst beachtenswerte Thatsache ber sozialen Selbst: erkenntnis sind für unseren Standpunkt die Gelehrtenkongresse gewesen, welche in den vierziger Jahren eine so große Rolle spielten. Da geschah es, daß wenigstens die bessere Mehrheit der deutschen Gelehrten die freie Genoffenschaft des wissenschaftlichen 16

Riehl, Die burgerliche Gesellichaft.

Berufes an die Stelle einer falschen Standesabgeschlossenheit zu setzen wußte.

Was war es denn, was z. B. damals die Germanisten vereinigte, die doch Leute von allerlei gelehrter Zunft, Geschichts: forscher, Sprachforscher, Rechtsgelehrte und Fachphilosophen unter sich zählten? Vor fünfzig Jahren, mo der praktische Jurist ein Ding wie etwa "germanistische Sprachwissenschaft" für eine unnüte, brotlose Kunft ansehen mochte, und der Sprachforscher die Juristerei als ein Handwerk der Erfahrung und Ueberlieferung, als ein Gemisch von römischem Recht und Mutterwitz wohl gar nicht zu den "rechten" Wissenschaften gezählt hätte, vor fünfzig Jahren würden diese Elemente wie Wasser und Del miteinander geschwommen fein. Und nun einigten fich Sprachforscher, Geschichtschreiber und Rechtsgelehrte, des Klassenhasses und des falschen Standesgeistes vergessend, in dem Gedanken, daß sie allesamt unser nationales Leben mit erforschen helfen, und nannten sich Germanisten! Diese Versammlungen waren eingegeben von dem vorwärtsstrebenden universalistischen Geiste des Bürgertumes im Gegensatz zu dem alten Sonderwesen des usurpierten Gelehrtenstandes. Man hat die Germanistenversammlungen mit Recht als Vorboten jenes berechtigten edleren Kernes der Bewegung von 1848 aufgefaßt, welcher hauptfächlich von dem deutschen Bürgerstande gehegt wurde. Ein bloß wissenschaftlicher Kongreß wurde solche Bedeutung nicht gehabt haben, wenn berfelbe nicht zugleich Form und Ausdruck für eine entscheidende sozialspolitische Thatsache gewesen wäre.

Es war nicht erst seit gestern, daß die germanistischen Wissenschaften theoretisch zusammenwirkten, um den geschichtlichen Gang unseres Volkslebens zu ergründen und auf dieser sicheren Grundlage die nationale Zukunft erbauen zu helsen; aber daß sich die eifrigsten Förderer dieser Arbeit zu einer freien Genossenschaft zusammenthaten, sei es auch nur, um sich einmal im Jahr ein Stückhen der schönen Heimat gemeinsam anzusehen, gemeinsam zu beraten, gemeinsam zu tafeln und zu zechen, das war etwaßganz Neues und Entscheidendes.

In einem deutschen Kleinstaate wurde es selbst der harmlosesten dieser gelehrten Genossenschaften, den deutschen Landund Forstwirten, verwehrt, ihre Versammlungen abzuhalten. Der Polizeistaat hatte den sozialen Gehalt dieser Kongresse gewittert. Über die Vergeltung blieb nicht aus. Beiläusig fünf Jahre später veranstalteten Kaveaux und Genossen in demselben Saale einen Kongreß ganz anderer Urt, wo das Polizeiregiment den friedlichen Land- und Forstwirten zu reden und zu zechen verwehrt hatte.

Die Naturforscher, als der modernste Zweig des gelehrten Berufes, hatten den Reigen der großen Versammlungen eröffnet. Während es heute noch Zunftgelehrte gibt, die einen Denker und Forscher ersten Ranges wie Liebig doch nur für einen geschickt laborierenden Apotheker ansehen, rühmte man gerade den Naturforschern nach, daß ihre Zusammenkünfte die am freiesten gemischten gewesen und die scheinbar widerstrebendsten Richtungen in auter Geselligkeit vereinigt hätten. Der Philolog, im vorigen Jahrhundert noch die eigentliche Charakterfigur des standes= mäßigen Gelehrten in Holzschnittmanier, brachte schon einen fleinen Zopf zu der kollegialischen Versammlung mit, indem er sie den Kongreß der "Philologen und Drientalisten" nannte. Denn dieses Und ist das lette Zunftzeichen des "klaffischen" Philologen, der den Mann des unklaffischen orientalischen Sprachstudiums doch gerne nur als einen Hintersassen ansehen möchte. Die Feindschaft der klassischen Philologen und der Realisten wurde auf den Versammlungen sofort durchgefochten. Das sind solche Ansätze von "Klassenhaß", deucht mir, einem Haß, der wohl über den Neid des Bürgers auf den Baron gehen mag, ja wohl gar über Doktor und Apotheker.

Am unglücklichsten erging es den Philosophen. Sie konnten über den engen Kreis der Schule hinaus gar nicht zum Zussammentritt der Genossenschaft kommen. Das soziale Interesse siel weg, höchstens stand wie weiland bei den Scholastikern ein wissenschaftliches Turnier in Aussicht. So ist es denn auch

geschehen, daß sich deutsche Philosophen aller Farben regelmäßig bei der Versammlung der Naturforscher, oder der Germanisten, oder der Philosogen, oder der Aerzte einfanden, nur auf ihre eigene sind sie nicht gekommen.

Wir gelangen zu dem Luftgebilde eines eigenen Beamtensftandes. Es liegt in der Natur der Sache, daß Männer jedes bürgerlichen Standes berufen und befähigt sein können, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Man spricht von der Gefährlichsfeit eines Staates im Staate. Wohl. Der "Beamten stand" ist ein Stand in den Ständen, und darin liegt wohl noch eine weit größere Gefahr.

Bei den natürlichen Ständen schließt ein Stand den anderen aus. Es kann niemand Edelmann, Bürger, Bauer und Proleztarier zu gleicher Zeit sein. Bei den gemachten unechten Ständen ist das keineswegs der Fall. Der Gelehrte, Beamte, Geistliche, Soldat 2c. läßt sich recht gut gleichzeitig in derselben Person vereinigt denken. Ja manche dieser Berufsarten setzt wohl gar ausdrücklich das Vorhandensein einer anderen voraus.

Solange ber Eintritt in ganze Rlaffen von Staatsämtern gewissen bürgerlichen Ständen ausschließend vorbehalten war, erschien hierin wenigstens ein Unsatz zur Bildung eines besonderen Beamtenstandes gegeben, solange überhaupt die Gesellschaft das Höhere war und der Staat das Untergeordnetere. unferem modernen Begriff von der Stellung der Gesellschaft zum Staate verträgt es sich aber durchaus nicht, daß der Beruf des Staatsdienstes zugleich eine soziale Besonderung darftelle. Daß aus jedem wirklichen Stand Leute in den sogenannten Beamtenstand treten, ist die Regel. Daß das Glied eines wirklichen Standes in einen anderen wirklichen Stand übertrete, ist eine sehr seltene Ausnahme. Gin Bürger fann sich abeln lassen, aber ein Edelmann im sozialen Sinne wird er darum noch lange nicht. Ein Bauer, der das große Los gewinnt und in die Stadt zieht, um von seinen Renten zu leben, mag wohl den ganzen Rest seines Lebens aufwenden, um den Bauernstand vollends von sich

abzustreifen, und wird doch damit nicht fertig. Erst dem Sohne gelingt es in der Regel, den Uebergang von einem Stande zum anderen, worin der Bater steden geblieben ist, zu vollenden. Noch schwieriger ift es aber für den Sbelmann, ein Bürger zu werden, ober gar für beide, zu dem naiven Stande des Bauern zurückzukehren. Ackerbau treiben können beide wohl, verbauern fönnen sie auch nicht unschwer, aber wirkliche, vollwichtige Bauern zu werden, wird ihnen in Europa niemals gelingen. Nur in ben Urwäldern Amerikas ift es möglich, daß Edelmann und Bürger wieder ganze Bauern werden. Aber dort muffen fie auch vorerst Lesen und Schreiben, wohl gar ihre Muttersprache verlernt, sie mussen ihre ganze alte Gesittung untergeackert haben, ehe der neue Bauer auffeimt. Go tief fitt der wirkliche Standes= unterschied in des Menschen innerster Natur! Nur zu einem Stande ift der Nebergang allen anderen Ständen gleich leicht gemacht, und sie brauchen deshalb nicht nach Amerika zu gehen: zum Proletariat! Proletarier fann jeder werden, noch leichter als Beamter. Aber das Proletariat ift auch noch fein fertiger, es ist erst ein werdender Stand: die Berneinung und Auflösung ber Stände als positive soziale Thatsache. Der Uebergang von einer Form der gesellschaftlichen Gesittung zur anderen ist erstaunlich schwer, der Uebergang zur Vernichtung aller sozialen Rultur erstaunlich leicht. Weitab liegt ein Stand bem anderen, nur der Stand des Glendes liegt allen gleich nahe.

Durch die soziale Fistion eines eigenen Beamtenstandes war das politische Phänomen der Bureaukratie erst möglich gemacht. "Bureaukratie" ist ein über die Maßen bezeichnendes Wort. Aus Französisch und Griechisch zu sprachlicher Krüppelbildung malerisch zusammengekuppelt, bedeutet es nicht einmal Schreiberscherschaft, sondern "Schreibstubenherrschaft. Darin ist ihr ödes mechanisches Wesen vortrefflich erfaßt. Die politischen Thaten der Bureaufratie darzustellen ist ein um des Pikanten willen äußerst verführerisches Thema. Wir haben hier die Bureaufratie bloß als soziale Erscheinung ins Auge zu fassen.

Wenn die Regierungen seit dem Anbruch der neueren Zeit ein zäh beharrliches Streben aufgeboten haben, um einen eigenen Beamtenstand und daneben einen eigenen Soldatenstand heraus: zubilden, so lag dieser Politik prinzipiell eine gang richtige Boraussetzung zu Grunde, sie griff nur fehl in der Wahl des Gegenstandes und der Mittel. Richtig war der leitende Gedanke, daß jede Regierungspolitik eine bestimmte soziale Macht herausgreifen musse, um in derselben ihren besonderen materiellen Rückhalt zu finden. Verkehrt die Anwendung, daß man nun, statt sich auf die historisch gewordenen, natürlichen sozialen Gruppen zu stützen, die freilich unter Umftanden etwas eigenwillig und widerspenftig sein mochten, soziale Gruppen fünstlich machte, deren Willfährigkeit die Regierenden unter allen Umständen versichert zu sein glaubten. Es liegt etwas Rühnes in diesem Berfahren, aber eine Kühnheit, die über Naturgesetze hinausstrebt, ist Vermessenheit. So gemahnt der auf höheren Befehl gezeugte Beamten: und Soldatenstand an Wagners Homunculus:

> "Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, Die holde Kraft, die aus dem Junern drang Und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen, Erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen: Die ist von ihrer Würde nun entsetzt."

Der Beamten: und Soldatenstand ist von oben her fünstelich gelöst worden vom Gesellschaftsbürgertum, sorglich eingehegt als Stand in den natürlichen Ständen. Die Rangordnung des Offiziers zählt nach ganz anderen Normen als die der natürlichen Rangstusen des übrigen gesellschaftlichen Lebens, und auch der jüngste bürgerliche Unterlieutenant und Fähndrich ist ause nahmsweise hose und taselfähig. Bis auf unsere Tage nahm man in den Kadettenschulen hie und da nur die Söhne bestimmter Rangklassen auf. Bürgerlichen Offizieren ist die She mit allzubürgerlichen Bräuten geradezu verwehrt worden. Das

geht über die "organische" Gliederung der Gesellschaft hinaus. Ausschließende Beamten= und Militärkasinos wurden von oben her aus sozial-politischen Rücksichten gerne gesehen. Nicht bloß die Offiziere, auch die Beamten sollten ihren Dienstrock zugleich als Standestracht tragen. Noch am Vorabend der Märzbewegung hat es der Regierung eines deutschen Kleinstaates großen Kummer gemacht, den sie in einem damals durch alle Blätter gehenden Restripte niederlegte, daß die Staatsdiener den unmodisch gewordenen dreieckigen Diensthut nicht mehr tragen wollten, noch den Dienstdegen, der doch weder zum Hauen noch zum Stechen gut war.

Die menschliche Natur mußte eine ganz andere sein, wenn solche Aussaat überall hätte auf steinigen Boden fallen sollen. Der Begriff des Standes löste sich auf in den Begriff des Ranges. Jener rangsüchtige Kastengeist, den man den natürzlichen Ständen häufig mit Unrecht vorwirft, trat in diesen künstelichen als die Regel zu Tage. Bornehme, standesstolze Leute und Beamte nimmt der Bauer noch vielsach als gleichbedeutend. Statt der historischen Gruppen zersiel dem Beamten die ganze Gesellschaft in zwei große Halbschiede: "Dienerschaft" und "Bürgerschaft". Für die "Dienerschaft" ward dann auch die prächtige Bezeichnung der "Honoratioren" erfunden, ein Epigramm in einem einzigen Worte.

In der vormärzlichen Zeit brauchte der Beamte, welcher eine Familie gründen wollte, in vielen deutschen Staaten nicht einmal irgendwo Gemeindebürger zu sein, er war bloß Staatsbürger in abstracto, er nomadisierte unter dem Zelte des Staates und bedurfte des sesten Daches in der Gemeinde nicht, während bei jedem Anderen das Staatsbürgerrecht erst einen Sinn, erst seine praktische Bedeutung dadurch bekam, daß das Gemeindebürgerrecht hinzutrat. Die Aushebung dieses Mißverhältnisses ist ein großer sozialer Fortschritt gewesen.

Es galt vielfach für staatsklug, gerade die jüngeren, die ärmeren Beamten recht häufig zu versetzen, damit sie sich an

feinem Orte recht einbürgerten, damit sie, bürgerlich heimatlos, bloß im Staate schlechthin sich seshaft dächten. Aus demselben Grunde liebte man es, katholische Beamte in protestantische Landsstriche zu schicken und umgekehrt. Aber statt den mittelloseren Beamten loyaler zu machen durch diese kostspielige Heit, durch dieses unstäte Umherziehen, über welchem nur die dunkle höhere Macht unberechendarer Ministerialversügungen ihre regelnde Hand hielt, stempelte man ihn vielmehr zu einem Kansbidaten des vierten Standes!

Diese Organisierung bes Beamtentums als eines eigenen Standes gemahnt auffallend an das Vorbild der firchlichen Hierarchie. Aber im Beamtenstande gilt kein Cölibat. darum der Klerus nur als das unfertige Bruchstück eines besonderen Standes sich darstellt, so mag die Bureaufratie immerhin auch einen ganzen Stand bilben, aber es ist ein Stand, ber sich zu den natürlichen Ständen verhält, wie der Homunculus, den Wagner in der Phiole destilliert, zu dem natürlich gezeugten Menschen. Selbst ber arme Beamte wendet in der Regel seinen letten Pfennig auf, um seinen Sohn wieder in den Staatsdienst zu bringen. Das ist an sich nicht zu tabeln, aber zu tabeln ist der dem Kastengeiste entspringende Gedanke, welcher im Staats= dienste lediglich eine privilegierte Versorgungsanstalt sieht. Namentlich sind es die Mütter, die schon frühzeitig den Söhnen den unsittlichen Gedanken einzuimpfen wissen, daß der Staatsdienst ein Mittel zum Zweck - dem Zwecke der mit Pensionen und Witwengehalten verbrieften Existenz sei. Diese durch das wohlbestandene Examen für alle Zukunft kampflos gesicherte Existenz ist recht eigentlich das goldene Kalb, um welches das bureaufratische Philistertum anbetend tanzt.

In der römischen Kaiserzeit tauchte das Luftbild eines besonderen Staatsdienerstandes zum erstenmale auf. Unsere Geschichtschreiber finden dort in dieser Thatsache ein Wahrzeichen, daß eine ganze Nationalentwickelung ihrem Bankerott entgegenzging. Und in der Gegenwart —?

Die gemachten unechten Stände und das ungeheure soziale Wirrsal, welches sich an ihre Scheineristenz knüpft, haben nicht nur das Meiste dazu beigetragen, auch jedes Zurückgreisen auf die natürliche Gruppenbildung unpopulär zu machen, sie haben zugleich zu den zahllosen praktischen Verirrungen der sozialen Reformversuche geführt. Wie man hier Standesgebilde vor sich sah, bei denen willkürlich von außen das Krumme gerade gereckt, das Ueberwüchsige zugestucht werden konnte, so glaubte man auch mit dem gleichen Versahren den natürlichen Stänzden sich nähern zu können, während dieselben doch höchstens einen leisen Anstop zur eigenen Entwickelung von innen heraus dulden.

Um die alte edle Selbstbeschränfung der einzelnen Stände in Bedürfnissen, Sitten und Bräuchen wieder zurückzuführen, brachte im Jahre 1819 ein hochgestellter Nedner in der ersten badischen Kammer folgenden historisch merkwürdigen Untrag ein:

"Wenn ich auch die Einführung einer Nationaltracht hier nicht in Vorschlag bringe, indem die hie und da schon angestellten Bersuche bis jett nicht geglückt sind, und wir auch nicht eine Nation in dem Grade noch bilden, um eine derartige Einrichtung für jett wenigstens mit Erfolg für gang Deutschland hoffen gu können, so dürften doch allgemeine Bestimmungen in jedem ein= zelnen Bundesstaate darüber notwendig werden: Welche Art von Kleidung und aus welchen Stoffen bestehend jedem Stande und jedem Geschlechte zu tragen erlaubt fei? Wer berechtigt fei, Wagen und Pferde zu halten und wer nicht, und welche Gattung von Möbeln sich jede Klasse bedienen dürfe, wobei immer eine billige Rücksicht bei der des= halb zu entwerfenden Klassisitation auf die vermögenderen nicht Berechtigten zu nehmen, und bei diesen unter gehöriger Nachweifung ihrer guten Bermögensumstände eine Ausnahme von der Regel zu machen sein würde."

Hier haben wir den ganzen Spuk der unechten Stände. Was man dem "Beamtenstand" wohl vorschreiben mag, daß

er nämlich einen eigenen Standesfrack trägt, das wollte der Redner nun auch dem "Bürgerstande" vorschreiben. Warum auch nicht?

War es möglich, vor dreißig Jahren eine solche soziale Kur zur Zurückführung der alten Selbstbeschränkung der Stände im Ernste noch vorzuschlagen, dann können wir in der That stolz sein auf die großartigen Fortschritte, welche die Wissenschaft vom sozialen Leben inzwischen gemacht hat.

### Viertes Kapitel.

# Das Zürgerfum im politischen Leben.

Das politische Gebilde des konstitutionellen Staates ist hauptfächlich von dem Bürgertum herausgearbeitet und verfochten worden. Mag man sich Ursprung und Form des Konstitutionalismus noch so verschiedenartig denken, im Wesenhaften wird er immer auf den Gedanken zurücklaufen, daß im Staats: leben der Gefellschaftsbürger im Staatsbürger aufgehen muffe. Dem Bauer ist das fehr gleichgültig, dem Broletarier höchstens eine mißverstandene und mißbrauchte sozialistische Wahrheit, dem Aristofraten eine Frelehre. Der Bürger dagegen, der sich als die zum politischen Bewußtsein gekommene überwiegende Masse ber modernen Gesellschaft weiß, wird bei dem nivellierten Staats: bürgertum am besten seine Macht erproben. Jede politische Frage ist eine Machtfrage, dieweil wir nicht im tausendjährigen Reiche leben, wo alle Politik nach dem Naturrecht gemacht wird. Der Konstitutionalismus ift die Machtfrage des Bürger: tums.

Das Aufleben bes Konstitutionalismus und des modernen Bürgertums fällt historisch zusammen am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts. Von da an haben die konstitutionellen Ideen im Bürgerstande sich ununterbrochen fortgebildet, gemehrt, gezeitigt. Man mag über ihre Anwendung, mehr noch über ihre Alleinherrschaft verschieden gesinnt sein, das Recht sich geltend zu machen wird man diesen Ideen nicht mehr wegdisputieren können.

Der Konstitutionalismus, als die Lehre der politischen Mitte, der bewegenden Mitte, entspricht dem Bürgerstande als dem Mittelstand. Das gegenseitige Abwägen der Machtvollkommens heit der Staatsgewalten entspricht der Skrupulosität des Bürgers. Ein nie ganz zum Ziele führendes und doch auch nie ganz resultatloses Ringen um den Besitz der Macht liegt den verschiedenen konstitutionellen Gewalten gleich nahe; durch die flüssigen Gegensfätze erhält sich der Staat lebendig, den ausschließenden Besitz der Macht hat niemand. Das ist bürgertümlich. Aber verhehlen wir es uns auch nicht, daß der Konstitutionalismus dem politischen Philistertum ebenso nahe steht als der Bürger dem sozialen Philister.

Ohne das Bürgertum würden dem großen Vilde der Gesellsschaft die Mitteltinten fehlen. Die Maler wissen aber, daß nicht die ungebrochenen Farben, sondern gerade die Mitteltinten, welche immer die vorwiegende Masse bilden werden, zumeist entscheidend sind für den Ton des ganzen Gemäldes.

Rettende Thaten widersprechen dem Geiste des Bürgertums, namentlich, wenn sie statt der Ausnahmen zur Regel werden. Die Art des Erwerbes des politischen Rechtes steht dem echten Bürger höher als die Thatsachen des Erworbenen selber. Die bürgerlich liberale Partei ist schon oft darum erlegen, weil sie mit dem Verfolgen einer formellen Verfassungspolitik im entscheidenden Augenblick nicht abzubrechen wußte. Eine nicht unrühmliche Niederlage. Die Politik der Aristokratie ist gleichsam ein überliesertes historisches Besitztum; zur Bewahrung dersselben angesichts der Revolution sind ihr die rettenden Thaten viel näher gelegt. Undererseits ist das demokratische Proletariat lediglich auf die rettenden Thaten angewiesen, denn es hat noch gar kein historisches Recht und nur was es sich nimmt, gehört ihm.

Die Stände sind nicht gleichbedeutend mit den politischen Parteien, darum ist es nicht gesagt, daß alle Bürger Scheu vor rettenden Thaten hätten oder überhaupt monarchischeskonstitutionell gesinnt seien. Ich spreche nur von der Mehrheit und dem, was sie vertritt, nämlich dem Geiste des Standes.

Aus dem Schoße des deutschen Bürgertums ging der ideelle Anstoß zu der Märzbewegung von 1848 als einer nationalen und konstitutionellen Reformbewegung hervor. Es waren die Chorführer der bürgerlich-freisinnigen Partei, welche an der Spize standen, ja es waren vorzugsweise jene bürgertümlichen Germanisten, denen wir oben schon einmal begegnet sind. Erst als die aus dem Boden aufwachsenden, auf proletarischen Anhang gestützten Republikaner mit "rettenden Thaten" eingreisen wollten, ward aus der bürgerlichen Reformbewegung ein Stück Revolution. Auf den damaligen klassischen Listen der "Bolksforderungen" standen an vielen Orten ursprünglich nur die gemäßigten Punkte von den Männern der bürgerlichen Partei bezeichnet; von den Führern des Proletariats wurden erst bei der Debatte die maßelosen hineinkorrigiert.

Während die Männer des Vorparlaments in der Paulsfirche berieten, prügelten sich die Parteigänger auf den Gassen Frankfurts um zwei Fahnen, auf der einen stand "Republik", auf der anderen "Parlament". So hörte man damals überhaupt häusig die bange Frage auswersen, ob sich das Volk für Republik "oder" Parlament entscheiden werde. In dieser drolligen Gegenüberstellung lag ein tieserer Sinn. Unter dem Parlament dachte man sich die versassungsmäßige Ordnung der öffentlichen Angelegenheiten im Anschluß an die bestehenden Rechtsverhältnisse und im Geiste eines freien Bürgertums, unter Republik die rettende That der sozialen Demokratie. In dem Stichwort des Parlaments zielte der Bürger ganz richtig auf ein konstitutionelles Versassungsleben der Nation als die beste Verbriefung seiner ständischen Hegemonie.

Als das Bürgertum die Märzbewegung wenige Tage lang noch allein im Zügel hielt, trug dieselbe einen durchweg idealen Charafter, viele Neuerungen waren vortrefflich. Als der vierte Stand das Bürgertum in der Praxis überrumpelte, herrschte die gemütliche Anarchie. Weil Bürger, Bauern und Edelleute nicht vereint dem vierten Stande Widerpart hielten, kamen die Regierungen mit den Soldaten dazwischen. Durch das eigene Verschulden der Passivität wurden jene drei sozialen Mächte gezwungen, zurückzutreten und verloren die Früchte des Sieges. Aber auch erst als das Bürgertum zurückgetreten war, konnte die Restauration kommen.

Leuchtet da nicht die Bedeutsamkeit einer sozialen Politik, oder, um mißliebig zu sprechen, einer Standespolitik eindringlich genug hervor?

Der vielberufene Kammerliberalismus der vormärzlichen Zeit wurzelte im bürgerlichen Geifte, wohl auch etwas im Geifte des Philistertums. Nicht ohne Grund hat man ihn auch "Bourgeois-Liberalismus" genannt. Er trieb vorwärts, ohne felber von der Stelle zu kommen. Zu reden und zu raten lag ihm näher als zu thaten. Als parlamentarischer Heißsporn der for= mellen Verfassungspolitif unterschätzte er die sozialen Mächte, ja das Interesse der Partei ging ihm wohl gar über die Interessen der Nation. Trothdem bekundete dieser phrasenreiche Freisinn, dessen ehemaligen Einfluß auf die Menge man heutzutage, wo das alles anders geworden, leicht vergißt, den Trieb der sozialen und politischen Bewegung im Bürgertum zu einer Zeit, wo alles öffentliche Leben versumpfte. Wenn uns die positiven Ergebnisse, welche diese Richtung erzielte, vielfach nicht behagen, so verkennen wir weniastens keineswegs, daß sie sich durch das Aufrütteln der fast gänzlich eingeschlummerten sozialen Mächte ein großes mittelbares Verdienst erwarb.

In erhöhtem Grade setzte sich dieselbe Nichtung mit all ihren Gebrechen und Vorzügen auch in den beiden Revolutionsjahren fort. Dieser konstitutionelle bürgerliche Liberalismus charakterissierte gerade in selbiger Zeit zu treffend den inneren Zwiespalt im deutschen Bürgertum, als daß ich mir versagen könnte, seinen damaligen politischen Ideenkreis in einigen drastischen Zügen anzubeuten.

Der bürgerliche Liberalismus wollte Fürsten — aber nicht von Gottes Gnaden. Konstitutionelle Monarchie, aber doch zugleich eine demokratische — "auf breitester demokratischer Grundlage". Einen König, der herrscht, aber nicht regiert. Der freisinnige Bürger war froh, daß es nebenbei noch Fürsten gab, er erschraf aber, als der König von Preußen beim Kölner Dom= baufeste laut fagte, es gebe noch Fürsten. Er wollte eine Rammer, die den Minister in die Tasche stecken könne, aber darum doch nicht selber regiere. Politische Vertretung der Gesellschaft im allgemeinen — aber nicht im besonderen. Gine Republik in Frankreich, damit die deutschen Fürsten Respekt vor dem Konstitutionalismus behalten möchten. Deutsche Grundrechte — aber mit Ausnahmen. Religionsfreiheit, aber keine Jefuiten, Klöster und Freigemeindler. Volksbewegung, Volksforderungen, Sieg des Volkes - aber keine Revolution. Bürgerwehr, aber keine allgemeine Volksbewaffnung. Bürgerliche Ministerien. Als dieselben geschaffen waren, wurden sie übrigens von dem bürgerlichen Liberalismus im Stiche gelaffen. Der Philister that dies aus Neid, aber viele gute Bürger aus ebenso ehrlichen als unpraktischen Zweifeln, aus fritischer Gewissenhaftigkeit. Beamte und Soldaten follte es geben, aber feinen Beamten: und Soldaten: stand. Man wollte, wie der beliebte Kunftausdruck lautete, gleich weit entfernt bleiben "von der Anarchie wie von der Reaktion". Dadurch verfiel man zuerst der Anarchie und nach: her der Reaktion. Durch den Drang, nach beiden Seiten gerecht zu sein, durch die Konsequenz der Doktrin, wo doch die gegebenen Thatsachen keineswegs gleich konsequent blieben, ging alles Spiel verloren. Wer die Geschichte des deutschen Bürgertums auch in früheren Jahrhunderten nachschlägt, wird finden, daß es sich unzähligemal aus gleich edlen Motiven gleich tragische Schicfale bereitete. Der bürgerliche Liberalismus forderte die beutsche Einheit, aber unbeschadet des bestehenden Sondertums. Mediatifierungen, über beren Grenzlinien niemand einig werden fonnte. Oder es war auch kleinstaatlicher Individualismus und

großstaatliche Centralisation einem und demselben Manne gleich verhaßt. "Patrioten" wünschten die Niederlage der Deutschen auf den Schlachtfeldern in Ungarn, damit die neue Verfassung der Deutschen auf dem Papier keine Niederlage erleide.

Man muß nicht meinen, daß dieser stete Gegensatz von Vorwärtsdrängen und Zurückhalten wie bei einem Divisionszerempel mit gleichen Faktoren in Null aufgehe. Im einzelnen mag die Bewegung resultatlos geblieben sein, aber die Thatsache, daß die Bewegung überhaupt bestand, ist das wichtigste und unzumstößliche Resultat.

Der echte Bürger blieb sich getreu in seinen Zweiseln, in seiner theoretischen Gewissenhaftigkeit. Der Philister, auf Fallstaffs Katechismus über die Ehre gestützt, konnte viel thatkräftiger erscheinen, denn er lief überall der Macht nach und schlug los, wo er sich sicher wußte.

Darum trat das Bürgertum in einer Bewegung, die es doch selber großenteils hervorgerufen, dennoch keineswegs bedeutsam in den Vordergrund. Das ist bei ihm allezeit nicht anders gewesen. Dem Bürgerstande, wo er als eine Macht der sozialen und politischen Bewegung auftritt, fällt nicht die glänzende ritterliche Rolle der Aristokratie zu, nicht die abenteuerlich kecke des Proletariats, nicht die gemütliche des Bauern. Er muß durch: fechten und hat nicht Ehre noch Gewinn davon, vielmehr gar häusig Spott und Hohn wegen seiner unpraktischen Gewissenhaftigkeit, seines linkischen, ungeschickten Unstellens. Zu einer fünstlerischen Figur taugt der in den Kämpfen des öffentlichen Lebens sich abmühende Bürger fast gar nicht, Proletarier, Bauer und Edelmann find da dem Dichter und Maler zehnmal ausgiebigere Gestalten. Der Bauer schiert sich in Revolutions: zeiten den Teufel um Grundfäte; was ihm für feine Berhält= nisse im kleinen und großen vorteilhaft scheint, sucht er sich herauszuholen. Der liberale beutsche Bürger ficht so lange für Grundfätze, bis alle Anderen sich hinter seinem Rücken in ben realen Nuten geteilt haben. Er fann Staatsumwälzungen

anspinnen, aber er kann sie nicht ausbeuten, ganz wie die Männer des bürgerlichen Gewerbes in Deutschland industrielle Erfindungen machen, damit andere Nationen den Vorteil davon ziehen.

Im Mai 1849 trat in Frankfurt ein Kongreß der konstitutionellen und Bürgervereine Süddeutschlands zusammen, um über das Verhalten dieser zahlreichen Klubs des liberalen Bürgertums bei den damaligen "Reichsverfassungskämpfen" Rats zu pflegen. Als der Kongreß eben eröffnet werden follte, platte die Nachricht von dem Ausbruch der Empörung in Karlsruhe und Raftatt, von der Flucht des Großherzogs von Baden wie eine Bombe in die Versammlung und die badischen Mitalieder beschlossen, sofort wieder nach Hause zu gehen. Das war mensch= lich, denn die Leute besaßen Haus und Familie. Proletarier dagegen würden nun erft recht auf dem Kongreß geblieben sein. Bauern wären vermutlich auch abgezogen, hätten aber wohl lieber den ganzen Kongreß gleich mit nach Baden genommen, weil sich selb fünfzig jene knurrende Defensive, die oberste Bauerntaftif, sicherer durchführen läßt als selb zwei oder drei. So war also der Kongreß von vornherein gelähmt. Nun beriet man sich über einen Anschluß an die demokratischen Märzvereine "zur Durchführung der Reichsverfassung". Es gedenkt dem Berfasser noch fehr lebhaft, daß ein Redner auftrat, denn er selber war dieser unglückliche Redner, den man auslachte, weil er warnend darauf hinwies, daß bei ihm zu Lande die bürgerlich Konstitutionellen durch einen ähnlichen "Anschluß" erst fürzlich von der Demofratie ins Bockshorn gejagt worden seien. Es war sicherlich klug, zu lachen, denn warum hatten sich jene auch ins Bockshorn jagen laffen? Die also lachten, wünschten übrigens vielleicht in ihrem stillen Sinn die Reichsverfassung samt allen Märzvereinen dahin, wo der Pfeffer wächst. Sie beschlossen aber doch den "Anschluß an die Märzvereine zur Durchführung der Reichsverfassung". Denn um der Chren: und Gewissenssache der politischen Konsequenz willen mußten sie zu der Reichs= Riehl, Die biirgerliche Gesellichaft. 17

versassung halten, und an sich war gegen den Wortlaut der demokratischen Programme zur "Durchsührung" dieser Versassung durchaus nichts einzuwenden. Man sah, welchem Abgrund man zueilte, man wußte recht gut, daß hinterdrein lediglich die Demoskraten lachen würden, blieb aber doch "bei den Grundsätzen" stehen. Das war bürgerlich. Tief bewegt verließen wir diesen Kongreß: er hatte im kleinen Raume das ganze Drama darsgestellt, welches der bürgerliche Liberalismus während jener Jahre auf der großen Bühne der vaterländischen Geschichte abspielen sollte.

Ilm folgerecht in den Grundsätzen zu sein, spricht man auch in neuester Zeit (1851) immer wieder von einem Anschluß des Restes der sonstitutionellen Partei an die Demokraten. Man sieht voraus, daß die konstitutionelle Partei ruiniert würde, falls ein solcher Bund zustande käme. Man unterschätzt nicht die Breite der Kluft, welche die soziale Frage zwischen beiden Parteien aufgerissen hat. Aber steif stehen bleiben bei schulgerechten Grundsätzen, das ist Bürgertrotz, steif stehen bleiben bei der Sitte Bauerntrotz, beim geschichtlich überlieserten Rechte Adelstrotz, und steif stehen bleiben bei der absoluten Majestät des Elends, welches Bürger, Bauern und Barone zusammen auffressen werde, der Trotz des vierten Standes.

Es ist bermalen sehr wohlseil geworden, auf die "Prosessoren" zu schelten. Man versteht darunter jene Politiker der Schule, welche, statt von der Thatsache des Volkslebens auszugehen, wie es nun einmal historisch geworden vorliegt, und statt von der jeweils gegebenen politischen Weltlage, von den allgemeinen Sätzen ihrer meinetwegen vortrefflichen Lehre auszgehend, das kranke öffentliche Leben kurieren wollten. Man verzesse nicht, daß diese Prosessoren bei dem gebildeteren Vürgertum die Antorität ersten Kanges gewesen sind. Man vergesse auch nicht, daß fast alle die größten reformatorischen Geister des neueren Bürgertums von Luther dis auf Lessing und Goethe gar viel und just nicht das schlechteste von dieser Prosessorenart an sich gehabt haben. Nur vergaßen die "Prosessoren" der letzten Jahre

über dem gebildeten Bürgertum die Gesamtheit der Gesellschaft; im Besitze so vieler Wissenschaften übersahen sie die "Wissenschaft vom Volke", sie vergaßen, daß es auch noch Proletarier, Bauern und Edelleute gibt, und es war kein König von Preußen da, der sie, wie die Demokraten an die Existenz der Fürsten, an die Existenz dieser Mächte erinnert hätte.

Nicht alle Bürger huldigten dem konstitutionellen Fortschritt dieser Schule. Aber echt bürgerlich ist es, daß keiner dem "Fortschritt" als solchem abhold sein will, nur denkt sich jeder bei diesem Fortschritt etwas anderes. Es gibt höchst konservative Bürger, nicht vereinzelt, sondern in großen Gruppen, die noch lange nicht bis zum Konstitutionalismus gekommen sind. Aber gleich mächtig ist im ganzen Bürgerstande das tiefgewurzelte politische Rechtsbewußtsein, welches sich weit eher mit einer mißlichen Politif der Verfassungstreue befreundet als mit einer noch so erfolggekrönten Politik der Gewalt. Wenn der frangosische Dichter seinen König als einen Bürgerkönig preist, der die Franzosen gezwungen habe, glücklich zu werden, so wird der deutsche Bürger schwerlich viel bürgerliches an solch sanftem Zwange finden. In der meisterlichen Szene im Egmont, wo der versoffene Schreiber Bansen, so ein Stück von einem litterarischen Proletarier alten Stiles, die Bürger aufftachelt, geht er von dem "Herkommen, den Rechten des Regenten und der Staaten und Provinzen" aus. Cowie er von den "Landrechten" und ihrer Verletzung spricht, werden die Bürger mißtrauisch, denn "die alten Fürsten haben's auch schon probiert", wie Soest, der Krämer, sagt. Die Eregese der alten gesetzlichen Freiheiten und Privilegien, welche Banfen zum besten gibt, wird mit den Ohren verschlungen von dem lauschenden Volk. Und als er endlich beteuert: "Ich will's euch geschrieben zeigen, von zwei=, dreihundert Jahren her" — da geht der Lärm los und die Bürger rufen: "Und wir leiden die neuen Bischöfe? Und wir laffen uns von der Juquisition ins Bockshorn jagen? Der Abel muß uns schützen, wir fangen Händel an!"

Die ganze Kraft, die ganze Schwäche des Bürgertums ist in dieser Szene unübertrefflich gezeichnet.

Möchten unsere Staatsmänner nicht vergessen, daß dieses zähe Festhalten des Bürgers am geschriebenen Recht, das vorzügliche Gewicht, welches er der formell exakten Fortbildung der formellen Politif beilegt, ganz derselbe ehrenfeste Charakterzug ist, der als die formellste Gewissenhaftigkeit in Handel und Wandel den Bürgerstand reich und stark gemacht hat. Die "rettende That" läßt sich der friedliebende Bürger in der höchsten Not, wenn es dem Staate und der Gesellschaft an Hals und Kragen geht, wohl auch einmal gefallen; aber in ruhigeren Zeiten tasten sie an das kaufmännische Rechtlichkeitsgesühl des Bürgers. Wenn man öffentliche Verträge so ohne weiteres einseitig auflösen kann, warum sollte man nicht auch unbequeme Privatverträge einseitig lösen dürsen? Das ist eine ganz einsache bürgerliche Frage.

Es ist dieses kaufmännische Rechtlichkeitsgefühl des Bürgertums in der Politik dafür gesetzt, daß die Wahrung der politischen Formen als ein Damm gegen allerlei Willfür sestsstehen bleibe, und wir sehen mit Freuden, wie diese bürgerliche Richtung mehr und mehr bei allen Ständen Eingang sindet. Aber einseitig ist die Auffassung, daß mit diesen Formen nun auch schon irgend eine positive Politik geschaffen sei. Solche Einseitigkeit hängt vielen Konstitutionellen an.

Das Bürgertum sieht sich überall gesamthaftbar verbunden in dem Einstehen für die formelle Rechtlichkeit des Verfassungszlebens. Der realistische Bauer weiß nichts von dergleichen einigenzben politischen Kerngedanken des Standes. Bürger und Bauer sind überhaupt die entschiedensten sozialen Gegensätze. Wenn einmal die Ausebnung der Gesellschaft wiederum einen großen Ruck vorwärts machen würde, wenn die gegenwärtigen natürzlichen Gruppen sich nochmals zusammenzögen, dann würden wohl immer noch zwei Hauptschichten übrig bleiben: Bürger und Bauern.

In dem Festhalten an dem Gedanken des Nechtsstaates mag ebensogut eine konservative als eine liberale Tendenz liegen. Der

Doppelnatur des Bürgertums ift hier wiederum der freieste Spielraum gelassen, und die aus dem Bürgerstande hervorgehende Neuerung wird immer nur mäßigen Schrittes vorwärts schreiten. Was das Bürgertum erringt, ist meist scheinbar gering, aber es bleibt auch sitzen. Man mag 3. B. die Reformen des Gerichts: wesens aus den letten Jahren (1848 und 1849) noch hie und da beschneiden und verkürzen, ganz wegtilgen wird man sie niemals wieder. Darum ift es die größte Runft des Staatsmannes, der sozial und politisch bewegenden Kraft des Bürgertumes Zugeständnisse zu machen, nämlich die rechten Zugeständnisse und zur rechten Zeit. Je genauer dieser Bunkt getroffen wird, um so konservativer wird das Bürgertum. Dem Philister aber, den bald der Bewegungsschwindel, bald ein Stillstands: oder Ruckschrittsgelüsten erfaßt, soll man niemals das mindeste Augeständnis machen, denn je mehr man ihm zugesteht, desto unverschämter wird er. Hätten die Regierungen im Jahre 1848 in ihrer Berzens: anast den Philistern nicht so viele Zugeständnisse gemacht, so würden die Bürger vielleicht die Kraft und den Mut behalten haben, die Bewegung, welche sie herausbeschworen hatten, auch wieder zu bannen.

### Fünftes Kapitel.

### Resulfate.

Als eine Ruine des alten Bürgertums ragt der Handwerkerstand in die moderne bürgerliche Welt. Ist der Bürgerstand das verkleinerte Abbild der modernen Gesellschaft, dann
fällt dem Handwerker darin die soziale Rolle zu, welche der
Bauer in dem großen Originalgemälde spielt. Der Handwerker
ist der konservative Mann als solcher unter den Stadtbürgern. Er wird aber nicht konservativ bleiben, wenn er verarmt oder
verkommt. Gerade wegen der einflußreichen Stellung der Gewerbe im Bürgertum ist das materielle Gedeihen des Kleingewerbes eine Lebensfrage für die erhaltende Politik. Reichtum
hat noch keinen Bürger zum Demagogen gemacht, desto öfter die
Armut.

Aber für den sozialen Politiker hat der Gewerbestand noch ein ungleich tieferes Interesse. Hier sind nicht bloß Trümmer noch des alten Korporationswesens, an denen man studieren mag, sondern auch viele kräftige, lebensfähige Triebe eines gesunden Innungsgeistes, an welchen sich die pädagogische Kunst des Staatsmannes erproben kann.

Wo ist denn noch ein gleiches Genossenleben wie bei den Handwerkern? Und doch, wie locker erscheint dasselbe gegen früher! Aber die Innungen schließen sich unleugbar wieder fester zusammen, die Gewerbevereine mehren sich. Es ist in diesen Bereinen in Sachen der Reform des gewerbtreibenden Bürgertums schon manch ein Wort vom Stuhle des Handwerkers herab

gesprochen worden, welches die Weisheit der Katheder zu Schanden machte. Lange Zeit unterschätzte man bas fogiale Gewicht ber Gewerbehallen, bis endlich die Londoner Weltindustrieausstellung mit einem Male den Leuten eine turmhohe Leuchte darüber aufsteckte. Bemerkenswert sind auch die jetzt so zahlreichen Berfuche von Innungen oder auch nur von ganz losen gewerblichen Privatvereinen, Handwerkserzeugnisse auf gemeinsamen Verkauf zu fertigen. Die Raufleute haben diesen Borteil schon längst gefannt; die meisten großen Säuser sind durch gemeinschaftliche Unternehmungen das geworden, was sie sind. Die Handwerks: meister werden bald einen Schritt weiter thun, sie werden genoffenschaftlich je für den gewerblichen Bestand des Ginzelnen einstehen muffen, wo jett einer des anderen Verderben ift. In Westfalen sollen die großen ritterschaftlichen Grundbesitzer bereits hie und da begonnen haben, sich solidarisch zusammenzuthun, um ihre verschuldeten Standesgenoffen von dem völligen Ruin und dem proletarischen Aufgeben des Grundbesitzes zu erretten. Kann das der Abel, dann fann es auch der Bürger. Dem Standesgeist des Abels hält er am sichersten die Wage, indem er ihn nachahmt. Wo aber die gewerbliche Genoffenschaft des einzelnen Meisters Sicherheit geworden wäre, da würde auch bald wieder Gewerb und Stand seine Chre werden. Und dies ist fein Kommunismus, sondern nur die alte goldene Wahrheit, daß sechs mäßig bemittelte Leute zusammen einen Reichen machen, aus dem mit der Zeit leicht fechs reiche Männer werden fönnen.

Man beachte doch nur, daß der vormärzliche Polizeistaat, der gar keine Freiheit und am wenigsten eine absolute, gelten lassen wollte, die absolute Fessellosigkeit des Gewerbes ganz allein in seinen Schutz nahm. Das muß wohl eine bedenkliche Freiheit sein, die sich solcher Gönnerschaft erfreut. Der Polizeis und Beamtenstaat fürchtete sich vor einem selbständigen und kräftigen Gewerbestande, und er wußte wohl, daß eine recht allsgemeine Psuscherwirtschaft der sicherste Zügel ist für bürgerliche

Gewerbe, einer von den Zügeln nämlich mit scharfem, ins Fleisch schneibenden Gebiß, mit denen man felbst das feurigste Roß zum lendenlahmen Klepper zügelt. Zunftmeister, die im Kreise der Gewerbsgenoffen ihre Tüchtigkeit erprobt, sollte es keine mehr geben, sondern nur noch "Batentmeister", deren jeder, auch ungelernt, ein beliebiges Gewerbe treiben fann, wenn er sich nur für ein paar Gulden ein Patent löst und einen Gesellen hält, und ist er ein spekulativer Ropf, so kann er's auch mit einem halben Dutend verschiedenartiger Gewerbe zu gleicher Zeit probieren. Das hieß eine Staatsprämie auf die Pfuscherei und Schwindelei setzen. Der Staat versteigerte seine Bauten und öffentlichen Unternehmungen an die Weniastfordernden. Das war abermals eine Prämie auf die Schwindelei. Er ließ und läßt — gewöhnliche bürgerliche Sandwerke von Züchtlingen betreiben, und drückt durch solche Konkurrenz, die ihm kaum Arbeitslöhne kostet, den Verdienst des Bürgers herunter. Indem er den Verbrecher züchtigt, züchtigt er zugleich den redlichen Handwerksmann. Man muß in Ländern gelebt haben, wo man unter dem Aushängeschild der Gewerbefreiheit solche Politik trieb. um den haß zu begreifen, der dort allgemein gegen diese Freiheit entbrannte. In solchen Ländern war es dann auch, wo die Handwerksmeifter beim erften Aufzucken der achtundvierziger Bewegung keine drängendere Frage kannten, als die Errettung von solch mörderischer Freiheit.

Es gibt alte, gewerbreiche Städte, in denen das alte Zunftzwesen nicht untergegangen ist, wohl aber sich weiter gebildet hat zum Segen des Handwerks. Es gibt auch herabgekommene alte Reichsstädte, wo man heute noch an allem Zopf des alten Zunftzwesens hängt und dasselbe in all seinen erstarrten Formen seste hält. Dort ist gemeiniglich der Handwerker durch den veräußerzlichten Innungsgeist ebenso träge, stümperhaft, verknöchert und mißvergnügt geworden, als er in den Ländern der absoluten Gezwerbefreiheit träg, stümperhaft, verknöchert und mißvergnügt ist. Beide Extreme verderben den Gewerbestand.

Die Frage der Gewerbefreiheit ist keineswegs eine bloß nationalöfonomische. Sie hat ebenso entschieden ihre soziale und politische Seite, und so gewiß der Volkswirt befugt ist, hier ein Wort mitzureden, so wenig steht ihm allein das letzte Man wähne doch ja nicht, als ob die Parteistimmen, wie sie heute für, morgen gegen die Gewerbefreiheit ungestüm erschallen, aus purem Cifer für Arbeit und Erwerb des Volkes redeten. Ueberall lauert der sozialspolitische Hintergedanke. Der konservative Mann, welcher das Volk still und friedlich fortschreitend in poesiegeweihten alten Sitten erblicken möchte, ben Bürger selbständig und eigenartig in seinen Genoffenschaften, Gesellen und Lehrlinge sittlich gefestigt durch das Band der engeren Familie des Meisters und der weiteren Familie der Junung, wird für eine Reform der alten Gewerbegesetze reden, nicht aber für fessellose Gewerbefreiheit. Der Liberale dagegen, welcher die Zer= trümmerung altbürgerlicher Sitte, die Ausgleichung politischer, örtlicher und Standesunterschiede als eine Bürgschaft nationaler Freiheit erkennt, die proletarische Schar selbständiger Miet- und Lohnarbeiter als die Hechte im Karpfenteiche des alten feisten Städtebürgertums, der Liberale, welcher überall nur nach möglichst raschem Umlauf der Ideen und Kapitalien fragt, wird für die Gewerbefreiheit schwärmen. Beide werden auch die volkswirtschaftliche Lichtseite ihres Glaubensbefenntnisses darzulegen wissen. Das lette Motiv bleibt aber boch ein sozial-politisches. Und der Bureaufrat, welcher hinter seinem Schreibtische sieht, wie dem Mann im Monde der Bart wächst, folgt bald diefer, bald jener Ansicht, je nachdem die politischen Stürme mächtiger von der Rechten oder von der Linken blasen; er kann überdies aus seinen statistischen Tafeln heute beweisen, daß die Gewerbefreiheit, und morgen, daß die Bindung des Handwerks das Volkswohl am augenscheinlichsten fördere. Vorgefaßte Meinungen der Stämme und Städte und die gefreuzten eigennützigen Interessen einzelner Kreise der Gewerbe und des Publikums thun dann noch weiter das ihrige, um die Sachlage recht gründlich zu verwirren.

Doch erkennt man wenigstens immer allgemeiner, daß die Gesantheit der Gewerbetreibenden selber über die Bedürsnisse ihrer Genossenschaft am besten Bescheid weiß. Wo die Behörden in Gewerbesachen urteilen und handeln müssen, da sollte ihnen immer ein technischer Beirat von Handwerkern begutachtend zur Seite stehen. Es ist in diesem Betracht in den letzten Jahren in vielen deutschen Ländern vieles gebessert worden. Der Beamte meint zwar gemeiniglich, der Schuster solle bei seinem Leisten bleiben, für seine Person glaubt er aber, nicht bloß mit dem Uktenleisten, sondern im Notfall auch mit dem Schusterleisten fertig zu werden.

Mus sozialem Konservatismus sollten Gemeinden und Innungen bei dem Meisterwerden und der Niederlassung wenigstens zusehen, daß das notdürftige Kapital zum Gewerbebetrieb vorhanden sei. Neumodische Sentimentalität und Hoffart sieht in dem Gefellenstande nur das drückende Abhängigkeitsverhältnis und nennt diese Forderung in ihrer Strenge inhuman. Der "Gefelle" heißt aber so viel als der "Genoffe" des Meisters; lächerlicherweise wollen dagegen jett die Gesellen statt dieses viel ehrenwerteren und bedeutsameren Titels den der "Gehilfen" führen! Sonst gab es auch noch einen "Gesellenstolz", jetzt gibt es nur noch "Meisterstolz". Eines rechtschaffenen Meisters Gesell all sein Lebtage zu sein, ist lange so kein Unglück, als eines jämmerlichen Geschäftes Meister. Die Leute im Staatsbienste ober sonstwo sind oft froh, wenn sie nur Gefellen sein dürfen. Rann übrigens ein junger Handwerker Lohnersparnisse statt ererbten Vermögens nachweisen, so sollen sie ihm, wenn er um das Recht der Niederlassung anhält, bis zu doppeltem Betrage anzurechnen sein, weil nämlich Fleiß und Sparsamkeit auch ein schönes Kapital im Geschäfte ist. Das ware zugleich echt "burgerlich" gehandelt, nach dem Grundsatze unferes Standes, daß die Rraft, Reichtumer zu erwerben, ein größerer Besit sei als der Reichtum selbst.

Wenn einer Meister werden will, so soll er auch eine ordentliche

Probe seiner Tüchtigkeit ablegen. Zum Meister gehört auch ein Meisterstück. Auch auf die besten Zeugnisse hin, daß der Meistersschaftskandidat so und so viele Jahre Lehrling und Gesell gewesen, soll ihm das Meisterstück nicht geschenkt werden. Aber auch die Meister selber soll man auf ihre Tüchtigkeit ansehen, und nur den tüchtigsten fremden Meistern sollten die Gemeinden die Einsbürgerung freigeben.

In der Gründung von Gewerbeschulen und Vereinen hat die neuere Zeit bereits Großes gewirkt. Wenn der Staat hierin ben Gewerbeforporationen nur nicht hemmend entgegentritt, so ist schon das Beste gewonnen. Der Bauersmann wird niemals so gescheit sein, ganz aus eigenem Untrieb sich genoffenschaftlich zusammenzuthun, um bergleichen Institute zur Förderung seiner ökonomischen Verhältnisse zu gründen. Dagegen hat er in anderen Dingen wieder vor den übrigen Ständen seinen aparten Berftand. Das sind eben die Gegenfätze der sozialen Bewegung und des sozialen Beharrens. Bur Zeit der alten Innungen hatte man Zunftversammlungen, wo die gemeinsamen Angelegenheiten des Gewerbes zu gegenseitiger Lehre und Förderung besprochen wurden; man hatte Schaustellungen der Meisterstücke, wo die Meister den Lehrlingen und Gesellen oft einen fritischen Unterricht gaben; felbst das haus des Meisters war, in höherem Sinne als es jetzt fein kann, eine Schule für seine Leute. Wie viel von diesen trefflichen Bräuchen war verloren gegangen, und wie viel ist in der neueren Zeit durch die Gewerbe bereits wieder erobert worden! An solchen Thatsachen mag man zumeist die Macht des Fortschrittes im Bürgertum erkennen und ehren.

Neber das Wandern der Handwerksgesellen ist bereits eine kleine Bibliothek zusammengeschrieben worden. Uns kümmert hier bloß der soziale Gesichtspunkt. Die Wanderjahre sind die Universitätsjahre des Handwerkers. Es ist die dringendste Gesahr vorhanden, daß der Geselle, welcher immer zu Hause bleibt, zum Spießbürger vertrockne, wohl gar zum sozialen Philister entarte. Frische Luft ist das beste Heilmittel wider beides. Viele,

vürde vor fünfzig Jahren noch als eine Schmach angesehen worden sein. Darum frißt die Seuche des Philistertums auch im Gewerbestande von Tag zu Tag drohender um sich. Es war eine der äußersten Anmaßungen und zugleich eine der ärgsten sozials politischen Verkehrtheiten des Polizeistaates, daß er den Handwerfsburschen das Wandern ganz und gar verbieten wollte.

Solche und andere Hauptstücke zu einer aus dem Materiellen herausgearbeiteten sozialen Festigung des Gewerbestandes sind just nichts Neues; sie sind aber auch nichts Veraltetes; denn sie sind großenteils noch immer — fromme Wünsche.

Die Partci der altständischen Restauration war dem Schutze der einheimischen Industrie vor der Ueberflutung durch die auß: ländische Konkurrenz nicht hold. Wiederum vorwiegend aus sozialspolitischen Gründen. Die Industrie ist der geradeste soziale Gegensatz zum Grundbesitz. Insofern die altständische Partei ihre stärkste Spitze bei den adeligen Butsbesitzern sucht, kann fie freilich keine sonderliche Freude haben an dem großen sozialen Vorsprung, den die Uebermacht des modernen Industrialismus vor dem Bürgerstande gewonnen hat. Das zahlt dann wohl der Industrielle wieder heim, indem er gar keine ständische Gliede= rung gelten laffen will und am allerwenigsten ben Regierungen gestatten möchte, daß sie dem geschlossenen großen Grundbesit ähnlich Schutz und Gunst zuwenden, wie er sie doch für sich und feine Industrie fordert. Beide verfahren gleich einseitig, und das rechte Mag liegt in der Mitte. Der Staat muß jede berechtigte gesellschaftliche Macht und jeden Beruf zu stützen und zu fördern wissen. Es liegt so wenig im fonservativen Interesse, durch un= mäßige Schutzölle den Handel und den Grundbesit zu ruinieren, als es in diesem Interesse liegt, aus purer Besorgtheit um das Gedeihen der Gutsbesitzer der Industrie den notwendigen Beistand zu entziehen, der ihr mit mäßigem Schute geleistet werden könnte.

Das ist der Fluch, welcher ebensowohl auf den Männern des abstraft konstitutionellen wie des altständischen Staatsideals

lastet und jede Verständigung unmöglich macht, daß beide nur je eine Hälfte der gesellschaftlichen Mächte als berechtigt und vorhanden anerkennen wollen; für jene gibt es nur noch Bürgertum und Proletariat, für diese nur noch Bauern und Aristofratie.

Eine einseitig ins Nebermaß gesteigerte industrielle Entwickelung kann allerdings sozial gefährlich werden. Denn im Gleichgewicht aller wirtschaftlichen und sozialen Mächte ruhet die nachhaltigste Lebenskraft der Nationen. Ich bin nicht der Unsicht, daß man lediglich das materielle Wohlbefinden der Nation auf seine äußerste Spite zu treiben brauche, um dieselbe nach außen mächtig, im Inneren fraftvoll und gesund zu machen. Die Industrie gleicht die Gegenfätze in der Gesellschaft weit gründlicher aus als es alle sozialen Theorien vermögen, und die einseitige und übermäßige Pflege des Industrialismus würde alle Individualität der Gruppen des sozialen Lebens zerstören, was nur Erschlaffung und Verfall der Nation zur Folge haben könnte. Das stelle ich jenem roben Materialismus entgegen, der die Blüte der Lölker ausschließlich nach den Produktionsziffern mißt und kein weiteres Heilmittel der sozialen Gebrechen kennt als Bölle, Handelsverträge, Fabrit- und Gifenbahnanlagen. Ich bin aber keineswegs der Ansicht, als ob sich die Industrie in Deutschland jett schon zu so verderblichem Ueberfluß gesteigert habe. Der Staat soll das Gefährliche im Industrialismus aufzuheben, das Segensreiche aber sich zu gewinnen wissen, und dies geschieht, indem er der Induftrie jenen mäßigen Schutz gewährt, der ihr natürliches Gedeihen fördert, die übrigen Faktoren der materiellen und sozialen Eristenz aber nicht gefährdet.

In alten Zeiten drohten die Manufakturen und bürgerlichen Gewerbe dem Abel und den Fürsten nicht weniger als der Ins dustrialismus dem modernen Staat. Die offene Feindseligkeit zwischen beiden war auch leider häusig genug vorhanden. Aber mitunter sinden wir auch, daß die Fürsten den Bürger in ihr Interesse zogen, indem sie durch klugen Gewerbeschutz als seine Freunde, nicht als seine Gegner auftraten.

Jener Gewerbeschutz hat die alten Bürger so konservativ machen helfen; und gab ihnen kein kaiferliches oder fürstliches Privilegium folden Schutz, dann wußten fie ihn schon selber sich zu schaffen. Man muß nur die alten Chroniken, dazu noch manche spätere Gesethücher und Landordnungen nachschlagen, da steht nicht nur von altmodischen Rechten und Freiheiten, sondern auch von einem Schutz der Arbeit alten Stiles zu lesen, der niemand beeinträchtigte. Die einschlagenden Maßregeln waren freilich für einen kleinen Saushalt berechnet und paffen nicht mehr für unfere Verhältniffe. Aber der Grundgedanke paßt für uns, das Prinzip, durch einen, gleichviel ob materiellen oder ideellen Schutz von Gewerb und Industrie den Bürger ftark und wohlgesinnt zu erhalten. Und wenn wir durch so manches ehemals reiche, jetzt verkommene alte Städtchen wandern, wo ehedem etwa viele reiche Gerber gewohnt, die ihr Leder auf hundert und mehr Stunden weit verführt, oder reiche Leineweber, oder Tuchmacher, oder Strumpfwirker, die mit ihren Warenballen auf keiner großen Messe gefehlt und wo jetzt lauter proletarische Spiegburger find: bann mögen wir die Frage nicht vergeffen, ob der Verfall, neben anderen Ursachen, nicht vielleicht gleichzeitig gefommen sei mit der Aufhebung des alten Gewerbeschutzes.

Ich will ein lehrreiches Exempel jenes altmodischen Versfahrens hierhersetzen. Der Nationalökonom darf darüber lächeln: der Sozialpolitiker dagegen wird sich mittelbar manche Lehre daraus ziehen.

Vor ein paar hundert Jahren herrschte in den weiland nassau-oranischen Städten Siegen und Herborn ein großartiger Gewerbesleiß. Nah und fern auf den deutschen Handelswegen gingen die wollenen Tücher dieser zwei Städte. Wenn ein räuberischer Nitter einen rechten Fang thun wollte, dann paßte er den Herborner Tuchmachern auf, die zur Franksurter Messe zogen. Nun muß man auch zusehen, wie die alten oranischen Grafen ihre heimische Wollenindustrie geschützt und dadurch den tüchtigen Bürgerstand sich bewahrt haben.

Die auswärtigen Manufakturen drohten im sechzehnten Sahr= hundert das Land mit ihren Erzeugnissen zu überschwemmen; Lundisches Tuch, Kirsai und Sammet that den Stoffen der Siegener und Herborner Tuchmacher großen Abbruch. Da führte Graf Wilhelm von Nassau-Dranien eine ganz eigene Art von Schutzoll ein, der freilich gerade so naiv erscheint, wie es die damaligen Zustände mit sich brachten. Er verordnete nämlich. daß fremdes Tuch zwar nach wie vor ins Land gebracht werden dürfe, allein — nur die einheimischen Tuchmacher sollten das Recht haben, es feilzuhalten, während die eigentlichen Raufleute und Zwischenhändler nur inländisches Erzeugnis ausbieten durften. Das wäre gerade, wie wenn man jetzt keinen anderen als den deutschen Eisenproduzenten erlauben wollte, englisches Roheisen direkt zu beziehen. Sie würden sich wohl nicht allzu eifrig ihres Vorrechtes bedienen, und gerade so haben es die Herborner Wollenweber auch gemacht. So kam bald der Put von fremdem Zeug stark aus der Mode und die Leute trugen wieder, was bem Bürger am beften steht, ein Kleid, bas zu Saufe gewoben war. Dann wurden aber auch die Tuchmacher immer geschickter. Denn anfangs mußten fie zwar noch die feinen Tücher aus der Fremde verschreiben, weil sie nie solche gefertigt hatten. Aber mit jedem Ballen, der herüberkam, sahen sie ihren Nebenbuhlern tiefer in den Profit, und nun ging ihnen erst recht ein Licht auf, wie viel besser es sei, wenn sie es selber versuchten, auch die feinen Stoffe zu weben. Die Verordnung wirfte wie ein Prohibitivzoll, ohne doch die schlimmste Wirkung eines solchen auszuüben, nämlich die Förderung der einheimischen Faulheit. Die Wollenmanufakturen nahmen lustig zu und der Erfolg zeigte, wie brauchbar jene Verordnung gewesen. Denn sie hat nicht bloß ein paar Jahre gegolten, um dann unter die alten Aften zu kommen, sondern sie blieb jahrhundertelang in Kraft und ist zu drei verschiedenen Malen erneuert worden.

Neben der ausländischen Konkurrenz hatten aber die oranischen Tuchmacher noch mit einer anderen Gefahr zu kämpfen. Die ausgezeichnete Wolle, welche man an der Sieg und Dill erzielte, führte fremde Käufer ins Land, die den Berdenbesigern diesen Rohstoff für ausländische Manufakturen abkauften. Dadurch fonnten die Siegener und Herborner Meister faum mehr das nötige Material im Lande auftreiben. Ja manche gemiffenlose Meister ließen sich sogar verleiten, die weit geringere Wolle der angrenzenden Gegenden zu verarbeiten und dies als echtes Herborner Fabrikat auszubieten. Dadurch war der Kredit beider Städte bedroht. Da erließ der obengenannte Graf eine andere Berordnung, welche die Tuchmacher schützen und doch den Wollproduzenten den Preis nicht verderben sollte. Um Bfingsten, hieß es, ist ein großer Wollmarkt abzuhalten, auf dem sich kein auswärtiger Käufer einfinden darf, bis die eingebürgerten Tuchmacher ihren nötigen Sahresbedarf gefauft haben. Damit aber die Bauern nicht in Geldnot fommen, weil fie auf diesen Markt warten muffen, sollen ihnen die gräflichen Rentmeister oder die Zunft der Tuchmacher schon vorher Vorschüffe auf ihre Wolle zahlen, wenn sie es verlangen. Ift der Markt überreich befahren, dann sollen die Rentmeister oder die Zunft auch über Bedarf Wolle auffaufen, nur damit der Rohstoff im Lande verarbeitet und die Ehre des inländischen Tuches gewahrt werde. Und andererseits, damit nicht etwa ein Tuchmacher in Nachteil fomme, weil er auf den Tag des Marktes vielleicht noch nicht so viel bares Geld zusammenbringen fann, um feinen Sahresbedarf zu bestreiten, hat die Zunft ihm das nötige Geld vorzustrecken. So waren die Herdenbesitzer gut gestellt, weil ihnen die Berwertung alle Zeit gesichert, ja durch die Berechtigung zu Vorschüssen gleichsam eine Prämie auf den Berkauf im Lande gesetzt war; die Tuchmacher aber doppelt gut, sowohl wegen des billigen Preises, als auch, weil eine plötzliche Geldverlegenheit ihr Geschäft nicht sofort ins Stoden bringen fonnte.

Ich bin wahrhaftig nicht der Ansicht, daß es angehe, auch heute noch durch solche Maßregeln den Markt zu beherrschen, aber man kann sich an denselben wenigstens abmerken, daß der

Gewerbefleiß ehebem oft ganz anders nach innen und außen geschützt und gefördert war als jetzt; daß die Negierung wie die Gewerbegenossenschaft selber sich weit mehr zur solidarischen Haftsbarfeit für das gewerbliche Gedeihen des einzelnen Bürgers verspflichtet fühlte. Aus diesem Bilde eines höchst patriarchalischen Kleinlebens heimelt uns wenigstens jener Hauch der Zufriedenheit und des Behagens in den Grenzen des gesicherten Beruses und Standes an, welche dem bürgerlichen Leben der Gegenwart fast ganz verloren gegangen ist.

Mit diesem Behagen im Stande ist der eigentliche Zauber des deutschen Bürgertums geschwunden. Sich stolz zu fühlen in der notwendigen Beschränkung seiner sozialen Existenz ist eine wahre Bürgertugend. Wer besitzt sie noch? Von den Schranken nach oben will der moderne Bürger in der Negel nichts mehr wissen, die Schranken nach unten hält man dagegen in der That um so sester, je weniger man es vielleicht in der Nede Wort haben will. Darin liegt ein hoffärtiger Egoismus, sittliche Verderbnis. Der Mann des vierten Standes ist wenigstens so solgerecht, überhaupt keine soziale Schranke mehr gelten zu lassen. Das ist eine Phantasterei, aber sie kann ganz wohl einmal die Frucht einer idealen sittlichen Weltanschauung sein.

Der Staatsmann soll alles anregen und fördern, was den Bürger dazu bringen kann, sich wieder stolz und behaglich in den Grenzen seiner gesellschaftlichen Stellung zu fühlen. Obenan steht hier ein möglichst reiches Maß sozialen Selfgovernments. Steins preußische Städteordnung hat in diesem Betracht herrliche soziale Lichtpunkte. Die Städte erhielten das Recht zurück, ihre Magistrate wieder auß sich herauß zu wählen. Die Stadtverordneten, gleichfalls auß der Bahl der Bürgerschaft hervorgegangen, standen als überwachende sachverständige Behörden neben dem Magistrat. Alls höhere Korporation über den Städten stehen die Landschaften mit einer auf das ständische Prinzip gegründeten Selbstverwaltung. Dann erst kommt als Spiße des Ganzen die Nationalvertretung.

Die zahlreichen Trümmer des früheren Korporationswesens Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft. im Bürgertum sollte man verjüngen, man sollte sie stützen, indem man sie weiterbildet. Das gelehrte Korporationswesen und die Selbstverwaltung der Hochschulen betrachtet der Deutsche mit Recht als ein Heiligtum der Nation; wer es angreift, vergreift sich an dem Bürgertum.

Die kargen Reste alter Bürgersitte vor gänzlichem Untergang zu retten, müßte eine noch viel angelegentlichere Aufgabe der Sozialpolitik sein, als den Sitten des Bauernstandes besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn der Bauer erhält seine Sitte von selber; mon braucht ihn nur einfach gewähren zu lassen. Der Bürger wird täglich mehr geneigt, jeden Schimmer früheren Herkommens wegzutilgen.

"Da wir noch sangen unsern Sang, Da wir noch tranken unsern Trank, Da wir noch trugen unser Gewand, Stund es gut im beutschen Land."

Diefer alte Spruch brudt das Behagen des Burgers in feiner Sitte, in seinem Stande aus, er wurde von Menschen gemacht und gesungen, die sich wohl in ihrer Haut fühlten. Er hat jetzt beim beutschen Bürgerstande kaum einen Sinn mehr. Mis es in unseren protestantischen Städten noch Sitte war, daß jede Bürgerfamilie sich ihren Plat in der Kirche kaufte, ihren Namen auf dem Sit anschlagen ließ und nun für lange Generationen an diesem Plat als einem kostbaren Besitztum festhielt, gingen die reichen Bürger auch regelmäßig in die Kirche. Ein folches Verpachten der Plätze im Hause Gottes widerstrebt gewiß unseren modernen Ansichten und es wird niemand zur Wiedereinführung dieses meist erloschenen Brauches raten. Aber ich bin überzeugt, das Bewußtsein an einem bestimmten Platze in der Kirche gleichsam zu Haufe zu fein, ein gang bestimmtes Miteigentum an diesem Tempel der Gemeinde zu besitzen, führt die Leute hundertmal zur Kirche, wo sie sonst nicht hingegangen wären, und weil sie fich auf diesem mit dem Namenszuge gezeichneten Stuble heimisch fühlten, fühlten sie sich auch heimisch in der Gottesverehrung. So half eine ganz äußerliche Sitte eine weit tiefer gehende Sitte des inneren Menschen stützen. Als die Bürger keine eigenen Stühle mehr in der Kirche hatten, wurden die Kirchen auch viel leerer. Ich führe dieses Exempel an gerade um seiner scheinbaren Geringfügigkeit willen. Der Mensch ist abhängiger von äußeren Einflüssen als man gemeinhin glaubt und eben diese äußeren Einflüsse sind im sozialen Leben der größten Beachtung wert. Sie sind die kleinen Hebel, mit denen der Sozialpolitiker die schwersten Lasten bewegt.

Chrt man im Bauern die Kraft des Beharrens und zähen Festhaltens an dem Neberlieferten, bann ehrt man im Bürger die Macht der Reform. Der Staatsmann, welcher jenem strengen Rechtsbewußtsein des Bürgers in Sachen der formellen Politik frivol ins Gesicht schlägt, der verlett im Bürgertum zugleich die öffentliche Moral. Und wer jenem Universalismus des Bürgertums, ber die Geistesbildung jum Gemeingut aller Stände gemacht hat, mit Fesseln und Schranken entgegentritt, der verübt in einem Angriff auf das Bürgertum zugleich einen Angriff auf die ganze gebildete Gesellschaft. In der Anwartschaft jedes Gesellschaftsgliedes auf die höchsten Ehren und Würden der Runft, ber Wiffenschaft und bes Dienstes an Rirche und Staat ift bem Einigungstrieb im deutschen Volke, wie er sich am entschiedensten beim Bürgertum ausgebildet hat, der rechte Weg gewiesen. Wer diesen Weg versperrt, der wird diese berechtigte soziale Nivellierung in jene frankhafte und verkehrte verwandeln, welche alle natür: lichen Gegenfätze des Gesellschaftslebens in den großen Urbrei des allgemeinen Menschentums auflöst.

Ich sprach vorwiegend von den "Bauern" als ganz bestimmten sozialen Persönlichkeiten, weniger von dem allgemeinen Begriff des "Bauerntums". Dagegen habe ich weit seltener von "den Edelleuten" und "den Bürgern" geredet als von "der Aristokratie" und dem "Bürgertum". Die gleiche absichtliche Inkonsequenz ließ ich in den Neberschriften der Abschnitte walten. Denn bei den Bauern ist die Persönlichkeit, die Charaktersigur des Standes

das sozial Entscheidende, bei Aristokratie und Bürgertum der Standesgeist, der gemeinsame gesellschaftbürgerliche Beruf. Der aristokratische und der bürgerliche Geist hat sich längst auch über die Schranken des Standes hinaus verbreitet, der bäuerliche Geist kaum. Es erscheint uns schon sprachlich fremdartig, von einem "bäuerlichen Geiste" zu sprechen. Der bürgerliche Geist aber sindet seit dem Mittelalter seine Ausgangspunkte in dem Voranschreiten des Bürgertums in Gewerbe und Industrie, in Kunst und Wissenschaft, und in den religiösen Kämpfen.

Man übersehe nicht, welche tiefe Bedeutung das religiöse Moment noch für den Bürger hat. Das deutsche Nationalgefühl war dem protestantischen Bürgertum durch Jahrhunderte nur noch lebendig in dem Drang nach kirchlicher Unabhängigkeit vom Auslande, nach religiöfer Entwickelung von innen heraus. einem großen Teil des Bauernstandes hat die Kirche wesentlich bas Umt eines Zuchtmeisters zu verwalten, zur Abwehr gänzlicher äußerer Verwilderung. Wo sie ihm nicht mit strenger Autorität gegenübertritt, wird ein folder Bauer wenig Respekt vor der Kirche haben. Bei dem Bürgertum schafft umgekehrt die eigene Teilnahme des Standes an den religiösen, der Gemeinde an den engeren firchlichen Entwickelungen erst den rechten Eifer für das firchliche Leben. Es lugt auch hier etwas konftitutioneller Geift hervor. Die Einrichtung der Pfarrgemeinde: räte und ähnlicher Körperschaften zur Mitberatung in Sachen der örtlichen Kirchenverwaltung ist eine echt bürgerliche, die, wenn sie recht ausgeführt und gehandhabt wird, das religiöse Leben in der Gemeinde wohl fegensreich erhöhen kann.

In dem Maße als der soziale Philister ausgerottet wird, muß auch das Behagen in den Grenzen des Standes bei dem Bürger wieder wachsen. In dem Maße als der Staat aufhört, die unechten Stände fünstlich zu hegen, wird er auch eine kräftigere Stütze an den natürlichen Ständen sinden, namentlich an dem Bürgertum, welches von den unechten Ständen zumeist unterwühlt worden ist.

Der Staatsmann foll nicht bloß auf ein Bruchstück ber Gesellschaft, er soll auf die ganze Gesellschaft schauen, dazu mahnt ihn besonders der Bürgerstand als der universellste. Jedes bestimmte politische Programm wird freilich auch in einer bestimmten sozialen Gruppe seinen hauptsächlichsten Rüchalt suchen muffen. Aber es wird feinen langen Bestand haben, wenn es diese einzelne Gruppe darum für die ganze Gesellschaft nimmt. Die vorwiegend ständischen Bauern und Aristofraten haben uns gezeigt, daß es noch eine Macht der Gesellschaft neben dem Staate gibt; das Bürger= tum, welches in seinen so vielfach abgestuften fonstitutionellen Tendenzen den Gesellschaftsbürger mit dem Staatsbürger verschmelzt, zeigt uns, daß die Gesellschaft sich nicht trennen soll vom Staate, nicht den Staat befämpfen foll. Der höhere Standpunft über beiden wird darin liegen, daß die Gesellschaft ihre Interessen in den Interessen des Staates geltend mache, der Staat dagegen seine Entwickelung niemals absperre von der breiten Unferlage ber Gesellschaft in ihrer natürlichen, historischen Gliederung.

Die Gegensätze, deren Ausgleichung ich angedeutet, sind erst möglich geworden, indem sich das Bürgertum an den Mächten des sozialen Beharrens rieb und ihr Prinzip bekämpfte. Die Kämpfe über das ständische und konstitutionelle Staatsideal oder ein drittes, in welchem beide Gegensätze versöhnt werden, sind kein Unheil, sie sind ein Segen, denn sie haben erst Leben in die mosderne Gesellschaft gebracht, individuellere Gestaltung; ja man kann sagen, in diesen Kämpfen ist die Gesellschaft aus ihrem bisherigen Traumleben erst wieder zum hellen Selbstbewußtsein erwacht. So erwies sich auch hier das Bürgertum, indem es diese Kämpfe angeregt, recht eigentlich als die "Macht der sozialen Bewegung".

## II. Ber vierte Stand.

Erstes Kapitel.

## Wesen und Entwickelung.

Eine Art von physikalisch-chemischem Prozeß in der neuesten Kulturgeschichte liegt unserer Untersuchung vor. Die organischen Gebilde der alten Gesellschaftsgruppen beginnen hie und da zu verwesen, von den uralten Gesteinschichten der Stände, die so lange als die ehernen Säulen der Zivilisation festgestanden, wittert aller Orten die Rinde ab, und die künstlich gebundenen Stoffe, welche das soziale Leben in Blut und Mark und Nerven warm und lebendig erhielten, zersehen sich, lösen sich in ihre Grundbestandteile auf; aber in diesem Prozesse der Zersehung selber einigen sie sich wieder zu neuen Stoffen, und auß den verweitterten Gesteinen und den verwesten Organismen sprießt ein neues, fremdartiges Leben auf.

Dies ist der Bildungsprozeß des vierten Standes. In den aufgelösten Bestandteilen, die, seit mehr als dreihundert Jahren mürbe gemacht, nun endlich von der Aristofratie, dem Bürgerzund Bauerntum abgesallen sind, treibt er seine Keime. Die Fahnenslüchtigen, die Marodeurs der alten Gesellschaft sammelt er unter sein Banner zu einer neuen furchtbaren Armee. Freilich ist diese zur Zeit (1850) noch ein wild einherbrausender Schwarm, der des bändigenden Führers harrt, ein Schwarm, der sich selber noch nicht recht kennt, noch nicht recht hat, dem jetzt erst allmähzlich die Ahnung seiner zermalmenden Gesamtmacht aufzugehen

beginnt. Und mit dieser Ahnung fängt auch erst die Geschichte des vierten Standes an. Bewußtlos bestand er, seit die Menscheit besteht, aber daß er zum Selbstbewußtsein zu kommen, daß er seine zerstreuten Glieder zu sammeln beginnt, dies ist erst ein Akt der neuesten Geschichte.

Gewöhnlich verbindet man einen ganz anderen Begriff mit bem "vierten Stande" als den hier entwickelten. Man begreift unter demfelben die Lohnarbeiter, die Männer, welche bloß eine Arbeitsfraft zu entfalten haben, nicht aber ein Kapital, die Tagelöhner der Fabriken, des Handwerks, des Ackerbaues, zu denen sich allenfalls auch noch die Tagelöhner der Geistesarbeit gesellen könnten. Dieser Ginteilungsgrund ist ein vollkommen ftichhaltiger, wenn man die Gesellschaft überhaupt nach rein volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten gliedert. Man wird dann auch nicht von Bürgern, Bauern, Aristokraten 2c. zu reden haben, sondern von den Kreisen der Ueberproduktion des Sandwerkes, der Industrie, der Geistesarbeit u. f. w. Eine solche volkswirtschaftliche Gliederung der Gesellschaft ist für sich gang berechtigt; sie hat aber gar nicht die Aufgabe, foziale Stände zu zeichnen, sondern die Berufsfreise. Stand und Beruf ist etwas wesentlich Verschiedenes.

Unter den natürlichen Ständen denke ich mir die wenigen großen Gruppen der Gesellschaft, welche nicht nur durch den Beruf, sondern durch die aus der Arbeit erwachsene Sitte, Vildung und Lebensart, durch ihre ganze naturgeschichtliche Erscheinung, durch das Prinzip, welches sie in der geschichtlichen Fortbildung der Gesellschaft vertreten, unterschieden sind. Wollte ich den vierten Stand bloß nach dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt als den Stand der Lohnarbeiter bestimmen, so hätte ich z. B. auch gar kein Recht gehabt, den bürgerlichen Rittergutsbesitzer von dem adeligen zu unterscheiden. Dem Nationalösonomen sind beide ganz gleich geartete Gestalten. Mir ist dagegen der bürgerliche Ritterz gutsbesitzer weder ein Aristokrat noch ein Bauer, sondern nach seiner ganzen sozialen Erscheinung ein Bürger.

Ganz unzweifelhaft bildet fich aber neben den drei Ständen, die durch historische Standessitten und einen festen historischen Beruf zusammengehalten sind, ein vierter heraus, dessen Trachten gerade dahin geht, jene Standessitte zu zerftören, jene gesonderten historischen Berufe in einen allgemeinen der ganzen Gesellschaft aufzulösen, überhaupt die einzelnen Charaftergestalten der Stände auszugleichen. Wo dieses Streben bloß als theoretische Ueberzeugung waltet, da erscheint es freilich nicht als der Grundgedanke eines Standes, sondern einer Partei. Es ist die Partei der Sozialdemokraten. Allein durch den teilweisen Verfall der alten Gesellschaftsgruppen ist jene Tendenz nicht mehr bloß eine theoretische geblieben, sie hat sich bereits einen sozialen Körper angebildet, der zwar noch nicht als ein fertiger, wohl aber als ein werdender Organismus besteht. Dies ist der foziale vierte Stand. Er ift der Stand der Standeslosen, der aufhören würde, ein Stand zu sein, sobald er seine Gegen= fätze, die übrigen Stände, zertrümmert hätte und dann felber die völlig uniforme Gesellschaft als solche geworden wäre. Die Lohnarbeiter, welche der Bolkswirt den vierten Stand nennt, fallen für den Sozialpolitiker zum großen Teil gar nicht hierher. Sie gehören in ihrem Kern teils zum Bauernstande, teils zum Bürgertume.

Man hat mir nun eingewandt, wenn dieser soziale vierte Stand eigentlich nur die Summe der Entartung aller übrigen Stände bezeichne, dann sei es doch weit logischer, diese entartezten Bauern, Bürger und Aristofraten in den Abschnitten von den Bauern, Bürgern 2c. abzuhandeln. Und indem ich selber bereits der entarteten Elemente jener Stände im einzelnen besonders gedacht, sei das Kapital vom vierten Stande eigentlich nur eine summarische Wiederholung und erweiterte Ausschrung der Abschnitte vom entarteten Bauern, Bürger und Aristofraten. Ich glaube, dem ist nicht also. Das entartete Glied jener Stände gehört an sich durchaus noch nicht zum vierten Stande. Der soziale Philister z. B. ist himmelweit entsernt von der

Tendenz des vierten Standes, alle gesellschaftlichen Unterschiede auszugleichen. Er fann ökonomisch der reichste Bürger sein, politisch der konservativste, er kann eben diesen vierten Stand verabscheuen wie die Lest und ist doch ein entarteter Bürger. Der verjunkerte Baron, der in veräußerlichtem Standesdünkel abfällt von dem wahren Geiste der Aristokratie, ist nichts weniger als ein Glied oder ein Kandidat des vierten Standes, und den= noch ist er ein entarteter Aristokrat. Der Ebelmann aber, welcher die feste Grundlage des Lebens und Wirkens in seinem Stande verloren hat und dadurch zur Verneimung seines Standes wie ber Stände überhaupt fommt, der nicht bloß aus theoretischer Neberzeugung, sondern auch gezwungen durch die innere Not= wendiakeit seiner aanzen verschobenen sozialen Eristenz, mit Sitte und Beruf seines eigentümlichen Lebenstreises bricht: dieser ist der wahre Kandidat des vierten Standes. Es handelt sich daher hier nicht um bereits erörterte, sondern um gang neue gesell= schaftliche Elemente.

Vorwersen könnte man mir nur mit Recht, daß ich den Namen des "vierten Standes" in einer ungebräuchlichen Weise angewendet habe. Ueber den Grund, warum es mir besonders passend dünkte, diese unfertige Gesellschaftsgruppe nur zu num erieren, nicht eigentlich zu benennen, werde ich mich weiter unten aussprechen. Mag man ihn den Stand der Standeslosen, die Rezeichnung der Töhnarbeiter als vierter Stand ist eben auch noch keineswegs allgemein gebräuchlich geworden, und ich verwahre mich nur wiederholt dagegen, als ob ich diese höchst ehrenzwerte Klasse den sozialen vierten Stande, dem Stande des Abfalles und der Standeslosiaseit hätte zählen wollen.

Um Ausgang des Mittelalters nannte man die Bauern den vierten Stand. Durch den Wegfall des Klerus, der dazumal an der Spitze der ganzen deutschen Gesellschaft stand, sind die Bauern inzwischen avanciert. Großenteils unfrei und nur halbgültig in

Recht und Sitte waren auch sie, freilich in anderem Sinne, ein Stand der Standeslosen, solange sie den Namen des vierten Standes führten.

Also nicht Proletarier als solche bilden den vierten Stand, nicht bloß Besitzlose, die von der Hand zum Mund leben, Heloten des Rapitals, beseelte Werkzeuge, welche als Rad, Walze, Rurbel von Fleisch und Blut neben den eisernen Rädern, Walzen und Rurbeln unlösbar und unerlösbar in den Mechanismus unserer märchenhaften Maschinenwelt eingefeilt sind: sie alle machen nur ein Glied und gerade das bewußtlosere des vierten Standes aus. Der vierte Stand umfaßt nicht bloß "Arbeiter", sondern auch Faulenzer, nicht bloß Arme, sondern auch Reiche, nicht bloß Niedere, auch Hohe; er ist uns der Inbegriff aller derjenigen, die sich losgelöst haben oder ausgestoßen sind aus dem bisherigen Gruppen- und Schichtensusteme der Gesellschaft, die es für einen Frevel an der Menschheit halten, zu reden von Herren, Bürgern und Bauern, die sich selber für das "eigentliche Bolf" erklären, und die da wollen, daß alle Naturgruppen der Stände sich auflösen in den großen Urbrei des eigentlichen Volkes. Wenn die soziale Demokratie vom eigentlichen Volke redet, so ist es nicht so einfältig, wie man ihr das wohl angedichtet hat, darunter bloß die Gefamtsumme aller armen Teufel zu verstehen, sie meint vielmehr alle diejenigen, welche sich frei gemacht haben von dem historischen Begriff der Gesellschaft, welche nicht erst Bürger, erst Bauern, erst Herren und dann als solche Bolk sein wollen, sondern von vornherein Volf, "Volf sans phrase", pures Volf, das Volk an und für sich — den Inbegriff des vierten Standes. Darum ist mit dem Begriffe des vierten Standes der Gedanke ber Polemik gegen alle übrigen Stände untrennbar verknüpft. Darum wird er es auch für eine Verleumdung erklären, wenn man ihn überhaupt einen Stand nennt, allein ich komme in der Borniertheit meiner korporativen Auffassung der Gesellschaft leider nicht darüber hinaus.

Der vierte Stand will also kein Stand sein, er will ja

vielmehr alle Stände verneinen und die allgemeine und unteils bare Gesellschaft einheitlich darstellen; aber die eherne Faust der Notwendigkeit, die Gesetze der Logik haben ihn bereits in die Schranken eines Standes zurückgetrieben. Denn dadurch, daß er gegen die übrigen Stände Opposition macht, hat er diese bereits gezwungen, sich wieder fester in ihre Eigenart zusammenzuziehen, und statt sich zur Allgemeinheit zu erweitern, muß er sich um so mehr zu einem Besonderen beschränken, je treuer er seinem Grundsatze des Kampses wider jedwede Standesgliederung bleibt. So ist überall dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Jeder Stand hat das geheime Gelüsten alle übrigen zu beherrschen, jeder Stand hat seine Epoche, in welcher er despotisch auftritt; aber weder den Aristokraten, noch den Bürger, noch den Bauern gelüstete es jemals, die ganze Gesellschaft in den Rreis ihres Standes zu ziehen, weil sie ja dadurch diesen selber, der nur durch den Gegensatz und die Beschränkung eristiert, vernichten würden. Der vierte Stand stellt dagegen in der Theorie den Anspruch, die ganze Gesellschaft gleichsam mit Saut und Haaren aufzuspeisen. Das ist aber eine fehr unfruchtbare Theorie, die bloß verneinend und aufzehrend verfährt. Es ist ein gang neuer Zug, daß ein Stand sich wesentlich durch den allen Gliebern gemeinsamen Drang charakterisiert, daß sie das nicht sein wollen, mas sie sind. Während in jedem anderen Stande der Trieb, bei sich selber zu bleiben, das Bange zusammenhält, wird hier die Gemeinschaft bestimmt durch den Trieb, über sich hinauszugehen. Die übrigen Stände stellen das gesellschaftlich organisierte Behagen bar, ber vierte Stand bas gesellschaftlich organisierte Mißbehagen. Die ersteren wollen die historische Gefellschaft erhalten, der vierte Stand will fie zerstören. Seine Philosophie ist die jenes Mannes, der sein Haus in Brand steckte, um das darin nistende Ungeziefer gründlich zu vertilgen, die Philosophie des Rommunismus. Nicht als ob alle Glieder des vierten Standes Kommunisten seien, allein die Gedanken eines vollkommenen Abbruches und Neubaues der Gesellschaft, von den unschuldigsten philanthropischen Phantasien aufsteigend bis zum äußersten Wahnsinne der Gleichmacherei, zündeten zumeist bei dem vierten Stande; er fand in denselben kein korporatives Bewußtsein ausgesprochen, die Formel, in welcher seine tausendsfältigen Glaubensbekenntnisse einig sind. Die Wortsührer des theoretischen Sozialismus und Kommunismus schusen den vierten Stand nicht, aber sie weckten ihn aus dem Schlase.

Was ein Bauer ift, was ein Bürger, was ein Ebelmann, ist leicht zu sagen, was der vierte Stand ift, unendlich schwer. Ich fage unendlich, benn die Fassung feines Begriffes ist vergleichbar dem Ausdruck einer Zahlengröße in genäherten Brüchen, wobei man dem mahren Wert bis auf eine unendlich kleine Differenz immer näher kommt, ohne ihn jemals ganz aussprechen zu können. Dies schreibt fich daher, daß der vierte Stand noch keine abgeschlossene, sondern eine erst im Werden begriffene Größe ift. In der Staatskunst läßt sich vollends noch gar keine Norm, feine Handhabe für den vierten Stand finden. Und doch ift er da, pocht an die Thür und fordert, daß man Notiz von ihm nehme. Der Statistiker kann bir sagen, wie viele Menschen im Staate zum Bauernstande, wie viele zum Bürgerstande gahlen; für die Männer des vierten Standes wird er keine runde Summe finden, die rund genug wäre. Denn derfelbe ift zur Zeit noch überall und nirgends, er steckt unter Bürgern, Bauern und Herren, vielleicht gar unter Fürsten und Prinzen als unsichtbare Loge. Er hat kein Zunftzeichen, keine eigene Rubrik in den Klaffensteuerverzeichnissen, denn sein Gemeinsames ist nicht ein Beruf, nicht das Eigentümliche des Besitzes, sondern ein soziales Prinzip, welches die Bürgermeisterei und das Steueramt zur Zeit noch nicht einzuregiftrieren versteht. Und doch muß das Gemeinsame wieder mehr als ein bloßes Prinzip sein, denn sonft würde es sich ja nur um die Partei handeln, nicht um einen Stand. Frage ben keffelflickenden Zigeuner, der heimatlos im Lande umberzieht und am Mittag noch nicht weiß, ob er am Abend eine Stätte sindet, wohin er sein Haupt lege, allen äußeren Wahrzeichen nach ein Glied des vierten Standes, nach seinen sozialen Grundsähen. Er wird dich auslachen über die Frage, die ihm sinnlos erscheinen muß. Die "Gesellschaft" ist ihm höchst gleichgültig, denn der einfache Begriff derselben geht schon über seinen Horizont. Auch die Stände der Gesellschaft schieren ihn blutwenig; er fühlt sich vielleicht in seinem Bagabundenleben ganz behaglich. Und dennoch schlummert der Neid gegen die Glücklicheren in ihm, der Drang, in ihre Rolle mit einzutreten: es sehlte nur Siner, der ihn wachruse. Erlebt er das nicht, dann erleben's seine Kinder, seine Entel. Nennt ihn wenigstens einen Kandidaten des vierten Standes, wenn ihr ihn kein Glied nennen wollt. Die Theologen würden sagen, er gehört potentia zu demselben, wenn auch nicht actu.

Das sind eben die unbestimmbaren, widerspruchsvollen Elemente eines noch trüb aufgärenden Neubildungsprozesses. Wäre der vierte Stand in sich selber flar und abgerundet, er würde vielleicht schon als eine soziale Völkerwanderung die alte Geselschaft überflutet und von Grund aus umgewurzelt haben. Allein er sucht sich selber noch, wie er auch vom wissenschaftlichen und staatsmännischen Standpunkte aus noch gesucht wird. Er ist für beide Teile das unbekannte X in dem großen sozialen Regeldetrizermpel und keiner hat noch den richtigen Ansatz sinden können, um dieses X vollkommen herauszurechnen.

Man eifert vielfach gegen die Bezeichnung "vierter Stand". In der That ist das ein sehr ungefügiger und anscheinend nichtsfagender Titel. Es ist nur ein Notbehelf und wird über kurz oder lang einem anschaulicheren Worte weichen. Aber zugleich ein höchst charakteristischer und darum ganz vortresslicher Notbehelf! Man weiß diesen Stand noch nicht weiter zu bezeichnen als indem man ihm eine Nummer gibt. Er hat noch gar seinen Namen, als ein ungetauftes Kind liegt er noch in der Wiege. Unpersönliche Dinge unterscheidet man nach Nummern. Und der vierte Stand ist auch noch keine fertige soziale Persön-

lichkeit. Mit dem dürftigen Worte "vierter Stand" ist gerade dies gesagt, daß er das noch nicht zu sindende X in der Gesellschaft sei. Darum behalten wir diesen Namen bei, der scheinbar nichtssagend, in der That aber höchst charafteristisch ist und ein Triumph richtigen Sprachgesühls.

Anfangs hatten die Sozialdemokraten ihre besondere Liebshaberei an der Bezeichnung des "vierten Standes" und brachten dieses Fachwort recht eifrig in Schwung. Die "Emanzipierung des dritten Standes" durch die erste französische Revolution war sprichwörtlich geworden, und es fügte sich zu einem bezuemen Parallelismus der banalen Phrase, daß man nun von einer Emanzipierung des vierten Standes als der Hauptaufgabe der gegenwärtigen Nevolutionszeit redete. Jene äußerste Partei, welche in Paris im ersten Taumel der Februarrevolution den Grundsatz, daß a lle Arbeit heilig sei, so weit ausdehnte, daß sie auch die Arbeit der Freudenmädchen heilig sprechen wollte, hatte dann noch nicht einmal genug an einem vierten Stand und sprach in zarter Nücksicht auf die Insassen einem vierten Stand und sprach in zarter Nücksicht auf die Insassen einem fünsten, dem die nächste Revolution gehören solle!

Als aber auch die Gegner der Demokratie den "vierten Stand" als Schlagwort häufiger gebrauchten, merkten erst die Demokraten, welch ein reaktionäres, die verhaßte "ständische Gliederung" voraussetzendes Wort sie selber bevorzugt hatten, und wollen nun ihre eigene frühere Ausdrucksweise durchaus nicht mehr gelten lassen. Uns aber wird das Wort darum nur um so viel werter, denn es legt das Zeugnis ab, daß selbst die Desmokratie im unbewachten Augenblicke dem Gedanken der Standessgruppe ihre Huldigung darbringen mußte.

Wir unterscheiden zwei große Gruppen des vierten Standes: er besteht aus solchen, die noch nichts sind und noch nichts haben, und solchen, die nichts mehr sind und nichts mehr haben; aus solchen, die erst eintreten wollen in die vollgültige Gesellschaft, und solchen, die von derselben ausgestoßen wurden. Diese beiden Gruppen

stehen einander gegenüber wie Idealismus und Realismus, wie die sozialistische Partei der kommunistischen, wie der verneinende Trieb einer tollen phantastischen Jugend dem verneinenden Trieb eines teuslisch verbitterten Ulters. Auf der einen Seite steht ein Teil der Arbeiter, der Handwerksgesellen, der Dienenden, der litterarischen Jugend, des Beamtenproletariats; auf der anderen bankerotte Kleinbürger, verdorbene Bauern, heruntergekommene Barone, Industrieritter, Strolche, Tagediebe und Bagabunden aller Farbe. Diese Elemente können nicht einträchtig Hand in Hand gehen; nur die Stunde des Kampses gegen den gemeinsamen Feind, gegen die historische Gesellschaft macht sie jezuweilen zu Verbündeten.

So ist benn ber vierte Stand auch in sich selber zerfahren, wie er hervorgegangen ist aus der Zerfahrenheit der Gesellschaft. Alle bindenden Elemente der anderen Stände fehlen ihm. Das Gemeinsame des geschichtlichen Bestandes, der überlieferten Sitte fesselt seine Glieder nicht, denn gerade in dem Verfall der überlieferten Sitte keimte der vierte Stand erst auf und die volle Berstörung berselben ift sein eifriges Ziel. Der vierte Stand ist Weltbürger, wo die anderen Stände national, ja partifularistisch sind. Der Bürger und Bauer trägt in jedem Lande sein besonderes Gepräge; der Mann des vierten Standes ift sich überall gleich. Rultur und Elend nivellieren befanntlich am gründlichsten und beide Kräfte sind es ja, die im Verein den vierten Stand zumeist ans Licht gezogen und zum Bewußtsein gebracht haben. Das gebildete Glied des vierten Standes schwärmt in Deutschland für die Polen, die Ungarn, die Italiener, die Franzosen, nur für die Deutschen nicht. Die Nationalität ist ihm eine widernatürliche Schranke, vom selbsüchtigen Kastengeist gehegt; wie er das Standesbewußtsein vertilgen will, so auch das Nationalitätsbewußtsein. Und betrachten wir alle diese über gang Europa zerstreuten Glieder des vierten Standes, die sich einig wissen im Kampfe wider die Standes- und Nationalitätsschranken, dann erhalten wir eine gewaltige unbekannte Nation neben den bekannten, ein X auch im Bölkerspsteme, ein Volk, welches sich nicht auf der Landkarte unterbringen läßt und doch existiert, dessen Nationalität darin besteht, keine zu haben und dessen Patriotismus die Zerstörung des eigenen Volkstumes ist. Jene Geschichtslosigkeit und Vaterlandslosigkeit, welche man sonst bloß als das Ergebnis einer verschrobenen Schulstuben-weisheit betrachtete, hat sich im vierten Stand in einer großen Volksschicht leibhaftig verkörpert. Es gibt daher keine größeren Gegensätze als den vierten Stand und die Vauern: jener ist der unhistorische Stand als solcher, wie dieser der historische. Daher rekrutiert sich auch der vierte Stand in der Regel weit weniger aus den Reihen des Landvolkes als der Bürgerschaft und Aristokratie.

Tiberius Gracchus, einer der großen Propheten des vierten Standes, sprach, als er seine Vorschläge einer neuen Ackerverteilung vor das versammelte römische Volk brachte, von den Proletariern jener Tage: "Die wilden Tiere Italiens haben ihre Höhlen und ein Lager, auf welchem sie ruhen; die Männer aber, die für Italiens Herrschaft auf Tod und Leben fämpfen, besitzen nichts als den Genuß der Luft und des Tageslichts, weil man diese ihnen nicht rauben kann. Dhne Hütte und Obdach irren sie mit Weib und Kind im Lande umber. Es ift ein Hohn, wenn die Feldherren in der Schlacht sie auffordern, für ihre Hausgötter und die Gräber ihrer Bäter zu kämpfen, denn unter allen ist kaum ein einziger, der eine Grabstätte der Seinen und einen eigenen Hausaltar besitzt. — — Sie haben die Welt besiegt und werden Herren derselben genannt, ihnen selbst aber gehört auch nicht eine einzige Scholle Land." Der römische Demagog wollte bem Proletarier Hausgötter, eine Scholle Landes und eine Grabstätte wieder erwerben. Die moderne Demagogie dagegen trachtet den Mann des vierten Standes noch vollends zu befreien von der Fessel der Hausgötter und des heimischen Bodens. Familie und Vaterland find auch so ein Stück alten Zunftzwanges, bessen man quitt werden muß; Patriotismus ist Rückschritt, Nationalstolz gehört zum Uristokratentum. So furchtbare Fortschritte hat die Idee des vierten Standes, der alle anderen verschlingen foll, seit Gracchus Zeiten gemacht! Wir faben im Jahre 1848 jene Scharen der Sturmvögel, welche überall da heranzogen, wo ein Kampf gegen die bestehende Ordnung bes Staates und der Gesellschaft begann; wir saben jene bunte Reihe von Streitern aus aller Herren Ländern, die auf allen Revolutionsschlachtseldern Europas und im Solde aller Nationen fämpften, die nirgends zu Hause waren, außer in dem Getümmel des Umsturzes; sie stellten uns die leibhaftig gewordene Baterlandslosigkeit des vierten Standes dar. Diese Thatsache ist eine ganz neue. Wenn der Landsfnecht des Mittelalters dem Banner folgte, darunter am meisten Geld und Ehre zu gewinnen war, so gab er damit sein Baterland nicht auf, er ftritt ja nur, um zu streiten, er trieb sein Handwerk daheim oder in der Fremde und wanderte mit dem Schwert zu fremden Meistern in die Lehre, wie unsere Handwerksburschen mit friedlichem Werkzeug. Aber der gewappnete Proletarier des neunzehnten Jahrhunderts stellte sich mit bewußtem Grimm gegen die Jeffeln des Baterlandes unter Italiens und Ungarns Fahnen, er sah keinen Frevel darin, die roten Hosen über den Rhein zu rufen, wenn sie nur auch die roten Mützen hätten mitbringen können; die Heiligkeit seiner firen Idee, die Gesellschaft, die ganze Menschheit ausebnen und gleich machen zu wollen, ließ ihm alles andere, was sonst uns heilig dünkt, profan werden. Die Rette der or= ganischen Gliederung läßt sich nirgends durchbrechen, ohne daß sie ganz außeinander springt; wer diese Gliederung bei der Familie. ben Ständen, dem Staate aufgibt, der gibt sie auch bei den Nationen auf, und wer seine Standesehre darein sett, feinem Stande anzugehören, der muß folgerecht auch seinen Nationalstolz dareinsetzen, fein Vaterland zu haben. Weder das flassische Altertum noch das Mittelalter hat von dieser Verleugnung aller natürlichen Stufenreihen der Menschheit etwas gewußt, fie gehört lediglich der neuesten Zeit an.

Man muß aber nicht meinen, es sei nun in dem vierten Stande nichts weiter als Abfall und Berneinung, Fäulnis und Berfall bargestellt. Ein Hauptzug des modernen Geistes hat fich in ihm verförpert, nur ist er vorerst höchst einseitig und schief zu Tage gefommen, wie das bei dem Durchbruch jeder neuen Idee zu geschehen pflegt. Seit dem Ausgange des Mittelalters dreht sich der eigentliche Kern aller sozialen Kämpfe um die Grundfrage. ob die Stände förperschaftlich gegliedert bleiben sollen, oder ob der Fortschritt von der antiken und mittelalterlichen Gesellschaft zur modernen nicht vielmehr darin bestehe, daß die großen historischen Gruppen und Schichten berselben in ein gleichartiges Ganze verschmolzen werden. Der vierte Stand ift das praktisch handareif= liche Resultat dieses Gedankenkampfes, er ist in seinem dunklen und chaotischen Dasein das Siegeszeichen, welches die Idee der allgemeinen Gleichmacherei bei ihrem dreihundertjährigen Welt: gang gewonnen hat. Erft ftritt man nur für die freie Befähigung jedes Menschen zu jeglichem Beruf, für das Recht der Teilnahme jedes Standes an Staatsangelegenheiten. Aber im Geiste des vierten Standes fragt es sich nicht mehr, ob ein Stand vor dem anderen politisch bevorzugt sein solle oder nicht, ob einer den anderen beherrschen, außbeuten solle oder nicht, sondern ganz allgemein, ob nicht in der förperschaftlichen Gliederung der Gesellschaft an sich zugleich die Zwingherrschaft der Gesellschaft liege, ob eine solche Gliederung von Natur notwendig sei oder ein ungeheurer Betrug, den durch Sahrtausende der Mensch an dem Menschen verübt.

Alle Schichten der Gesellschaft, vom König bis zum Bettelsmann, und alle politischen Parteien haben seit dreihundert Jahren nacheinander — oft unbewußt — wider die körperschaftliche Gliesderung und zu Gunsten unterschiedloser Gleichheit gesochten, und doch vermochten sie die Thatsache der historischen Gruppen niesmals ganz umzustoßen. Alle wollten die Gesellschaft gleich machen und brachten doch nichts weiter zuwege, als daß sie den vierten Stand schaffen halfen.

Die Fürsten brachen die selbständige Macht des großen Adels,

sie verwischten die vielverschlungene soziale Gliederung des Mittelsalters, sie hoben die ständischen Vorrechte auf und ließen die Ständes vertretung allmählich einschlasen, die ganze Gesellschaft sollte sich in dem neuen Begriff der Unterthanen auflösen. Sie nivellierten also freilich nur in ihre eigene Tasche und dachten keineswegs daran, sich selber zu nivellieren, allein dies thaten auch alle Nachsolger die zu den modernsten Kommunisten. Denn wo Einer nicht zu gewinnen hofft, denkt er auch nicht aus Gleichmachen. Richelieu, indem er die Selbständigkeit der französischen Aristoskratie vernichtete, warb dem vierten Stande zahllose Rekruten. Wenn deutsche Fürsten ins Maßlose Titel ohne Mittel verliehen, um dadurch den erblichen Würdeträgern die Spitze zu bieten, so gründeten sie, ohne es zu ahnen, förmliche Pslanzschulen des vierten Standes, welcher dereinst gerade dem auf solchem Wege gesestigten Unterthanenbegriff am schärssten zu Leibe gehen sollte.

Der bureaufratische Staat saßte die Gesellschaft nur unter den Begriff der mechanischen Verwaltung. Alle Stände schmolzen ihm, wie schon bemerkt, in zwei große, unförmliche Gruppen zussammen: die "Dienerschaft" und die "Bürgerschaft", d. h. Staatsbiener und Nichtstaatsdiener. Der Hochmut, welcher in dieser Unterscheidung steckt, brachte nämlich in kleinen Stätchen und Städtchen das fröhliche Selbstbewußtsein des Bürgers auf eine niederträchtige Weise herunter. Scharen Verblendeter, die an der Hobelbank oder beim Schusterleisten höchst brauchbare und ehrenwerte Menschen geworden wären, strömten dem gleißenden Glend des Schreibstubenproletariats zu. Der Handwerksmann verlor den Respekt vor sich selber, wenn er sah, wie erhaben sich jeder Angestellte über ihn dünkte, der nur einen Tintenklecks auf einen Stempelbogen machen konnte.

Als ein erkünstelter Stand schob sich das Beamtentum zerssprengend und auflösend in die natürlichen Stände. Auß dem natürlichen, gesunden Genossengeiste ward ein verschrobener, widersnatürlicher. Der rechtschaffene Stolz auf die Herrlichseit des Beruses und die Würde des Standes ward zum ärgerlichen Hochs

mut gegenüber dem bürgerlichen Standesgenoffen, der, ftatt Uniformsknöpfen auf dem Umtsfrack, nur das Schurzfell trug. Der bureaukratische Staat suchte aber auch aus politischem Grundsat die körperschaftliche Gliederung der Gesellschaft auszuglätten, weil sich das Einförmige leichter administrieren und registrieren läßt als das Mannigfaltige, weil die zentralifierte Staatsverwaltung notivendig auch die zentralisierte Gesellschaft nach sich ziehen muß. weil ihm der Staat eine tote Maschine ist, während die geschicht= liche Gliederung der Gesellschaft ein organisches Leben zu entfalten sucht und allerdings rasch in Widerspruch treten wird zu dem toten Tabellenregiment der Bureaufratie. Da diese den Wohlstand des Volkes nicht nach dessen innerer Gesundheit und Rraft, sondern nach seiner äußeren Korpulenz bemißt, so bot sie alles auf, die Zahl der Köpfe zu steigern, unbekümmert, ob die anschwellende neue Volksmasse nachgehends das gemeine Gut vermehren oder nur von demselben zehren werde. Absolute Freizügigkeit, schrankenlose Gewerbefreiheit, Patentmeisterschaft waren die Zaubermittel, durch welche die Bureaukratie den öffentlichen Wohlstand erhöhen wollte. Und als nun plötzlich ganze Scharen von Proletariern den deutschen Staatshämorrhoidarius in gar entsetzliche Verlegenheiten setzten, konnte er gar nicht begreifen, wo diese Leute mit einemmal herkämen, da er doch selber die Brütöfen gebaut hatte, um so viel hunderttausend Rüchlein des vierten Standes höchst funstreich auszubrüten.

Ich könnte mich hier überhaupt ganz kurz fassen und brauchte eigentlich nur das Summarium aller der sozialen Sünden zussammenzustellen, die ich in den vorhergegangenen Abschnitten, als von den einzelnen Ständen und gegen dieselben verübt, aufzgezeichnet habe, um die Mitarbeit aller Faktoren des öffentlichen Lebens zum Aufziehen des vierten Standes anschaulich zu machen.

Jener bürgerliche Altliberalismus, der die Bureaukratie in Kleinigkeiten befehdete, in der Hauptsache aber, ohne es zu merken, Hand in Hand mit derselben ging, wollte von der geschichtlichen Gliederung der Gesellschaft nichts wissen. Geschichtlos sein, hieß

ihm freidenkend sein, und die Gesellschaft vergaß er überhaupt über bem Staat. Er erfannte nur Staatsbürger an. Der leere Begriff eines freien Staates war der moralische Kopfabschneider, welcher jede kulturgeschichtliche Besonderheit im Völkerleben wegrasieren sollte. Nur die Freiheit war das Recht, die Freiheiten das Unrecht. Der Staat sollte nicht um des Volkes willen da fein, sondern das Bolf um des Staates willen. Diesen Beariff einer schulgerechten Staatsfreiheit, welcher von den leibhaften Mächten des Volkslebens gar nichts weiß, hat aber das Volk niemals verdauen fönnen; als es ihm endlich vergönnt wurde, frei zu sein, führte es zwar "die Freiheit" in Liedern und Reden im Mund, griff aber mit der Sand wieder nach "den Freiheiten". Die Altliberalen hobelten die Gesellschaft gleich im Namen der offiziellen Bevormundung. Sie waren die Advokaten des vierten Standes, weil sie in jeder ständischen Gliederung Mittelalter und Rückschritt witterten. Als freilich der vierte Stand endlich als eine thatsächliche Macht auf die Bühne trat und mit der Staatsidee des Altliberalismus feineswegs fehr fäuberlich um= sprang, verleugnete und bekämpfte ihn der lettere, wie der Mensch dann immer Konsequenz und Logik abschwört, sobald ihm die eigenen Gedanken über den Kopf wachsen. Der Altliberalismus ging endlich wenigstens negativ auf das soziale Leben ein, er hielt den Sozialisten und Kommunisten den Widerpart, da er doch selber ihren Lehren die Steige ins praktische Leben geebnet hatte, aber eine eigene positive Mitarbeit am Fortbau der Gesellschaft vermochte er nicht zu liefern. Es läßt sich überhaupt insofern ein merkwürdiger Fortschritt in der Entwickelung des Altliberalismus mahrnehmen, als er von seiner Abstraktion bes alles verschlingenden Staatsbegriffes mehr und mehr zurückfam, je mehr es seinen Stimmführern vergönnt wurde, an praftischer staatsmännischer Thätigkeit teilzunehmen. So war er ursprünglich Kosmopolit, später leuchtete ihm die Notwendigkeit einer geschichtlich organischen Gliederung der Nationalitäten ein. Aber nun noch einen Schritt weiter zu gehen und diese selbe Not=

wendigkeit auch bei der Gesellschaft einzusehen, vermochte er nicht. So befürwortete er das allgemeine gleichheitliche Stimmrecht, indes er den Kommunismus und Sozialismus bekämpfte, als ob nicht die revolutionäre Macht dieser Lehren ein Kinderspiel wäre, gegen die Macht der Thatsache des allgemeinen Stimmrechtes gehalten. Es erging ihm wie den Frauen, welche die Logik immer nur dis zu einem gewissen Punkte gelten lassen, indem sie die ganze Kette der Vordersähe zugestehen, aber, wenn dann endlich der Schlußsatz daraus hervorgehen soll und muß, wieder abspringen und sagen, sie meinten, es sei doch anders.

Wie der konstitutionelle Altliberale den Menschen nur unter ben Gesichtspunkt bes Staatsbürgers fassen wollte, so wollten die aufgeklärten Paftoren nur von allgemeinen Christen etwas wissen, aber ja von recht allgemeinen, denn spezifisch christliche Christen würden eben doch wieder eine förperschaftliche Gliederung ausgesprochen haben. Die Philosophen wollten nur Menschen, reine Menschen passieren lassen, die Demokratie nur die Allgemeinheit des "eigentlichen Volks", bei welch wunderlichem Ausdruck freilich sogleich der Verdacht hervorspringt, als erkenne man das unvermeidliche Fortbestehen einer zweiten Gruppe, des "uneigentlichen Volkes" neben dem eigentlichen an. Alle diese Abstraftionen halfen den vierten Stand hervorbilden. Die erste französische Revolution gedachte zunächst ben britten Stand zu befreien; bald aber ward sie inne, daß die volle republikanische Freiheit nur bei der Vernichtung aller Stände bestehen kann, doch indem sie alle Stände zerftören wollte, schuf fie in den Schreckenstagen die Herrschaft eines neuen Standes, des vierten. Diese aber führte im Ring zum Wiederermannen bes dritten Standes und weiter zum Emporsteigen einer neuen Aristokratie.

Darin liegt eben ein ungeheurer Humor, daß so viele, so verschiedenartige und sonst in allen Stücken seindselige Mächte des öffentlichen Lebens als so treue Bundesgenossen gegen die Thatsache der körperschaftlichen Gliederung der Gesellschaft gestämpft, und doch nichts weiter zuwege gebracht haben, als ein

neues Glied — den vierten Stand. Diese großartige Allianz fonnte die bestehenden Korporationen verschlechtern und ein babys lonisches Wirrsal in den Grundbegriffen der gesellschaftlichen Mächte hervorrusen, aber die Korporationen selbst niederreißen, den Glauben an ihre Notwendigkeit aus dem Bewußtsein des "eigentlichen Volkes" tilgen, das vermochten diese Souveräne, Bureaukraten, Liberale, Pastoren, Philosophen, Kommunisten und Demokraten doch nicht. Indem sie die bestehenden Stände verznichten wollten und statt derselben einen weiteren zu den bestehenden erschusen, erging es ihnen just wie einem kleinen Landzage des achtundvierziger Jahres, welcher so lange über Ersparnisse im Budget beriet, dis die Beratungskosten selber zu einem neuen Posten desselben angelausen waren, der alle Ersparnisse wenigstens um das Dreisache überstieg.

Drei folgenreiche Revolutionen in jenem Frankreich, welches doch seinen Nacken am tiefsten unter das Joch einheitlicher Staatsallmacht beugt, brachten es nicht einmal fertig, die Nivellierung auch nur der gesellschaftlichen Sitte im Sprachgebrauch durchzuführen. Und Frankreich ist das gelobte Land des vierten Standes. Selbst eifrig sozialdemokratische Franzosen lächelten bereits im ersten Jahre der neuen Republik wieder, wenn sie sich noch je zuweilen mit "citoyen" anredeten. Und gerade das "eigentliche Volk", nämlich die unteren Klassen, hat sich am allerwenigsten in diese sprachliche Vernichtung der Standesunterschiede finden können. Sein Instinkt ließ es nicht loskommen vom alten Sprachgebrauch, der ja nicht willfürlich gemacht, sondern zusamt seinen Lächerlichkeiten aus der innersten Natur des Menschen erwachsen war. Jedem Menschen ist sein Zopf angeboren, warum soll benn ber soziale Sprachgebrauch nicht auch seinen Bopf haben? Wo man dem Volke den "Bürger" und das brüderliche "Du" durch Defrete aufdrängte, da murde es sofort fonfus im Sandhaben der neumodischen Redeweise. So las man in Paris furz nach der Kebruarrevolution an der Thüre eines Klublokals, deffen Besucher sich, wie die Studenten sagen würden,

den "Du-Komment" zur Pflicht gemacht hatten, die Aufschrift: "Ici tout le monde se tutoie; — fermez la porte, s'il vous plaît!" Die unaufrottbare Sitte fann wohl feinen größeren Triumph über ein äußeres Machtgebot feiern als in diesen drei Worten. Als in den neunziger Jahren die Stadt Mainz von den Truppen der französischen Republik besetzt und von den Klubisten terrorisiert war, erging an die Nachtwächter der Besehl. fürder nicht mehr zu singen: "Bort, ihr Berren, und lagt euch sagen" 2c., sondern: "Sört, ihr Bürger" 2c., mit der ausbrücklichen Motivierung, daß es feine Herren mehr gebe, sondern jedermann bloß Bürger sei. Die Nachtwächter merkten sich das, sangen aber ganz folgerecht von nun an auch am Schlusse statt: "Lobet Gott den Herrn" — "Lobet Gott, den Bürger". Und es mußte ein neues Defret erscheinen, welches ihnen befahl, den lieben Gott einstweilen noch im Genusse seiner alten Titulatur zu lassen.

Und doch waren jene Klubisten in ihrem ersten Defret nur demselben Drange gesolgt, dem unsere ganze geistige Entwickelung seit der Reformation sich hingegeben hatte, und die Nachtwächter, indem sie unbewußt eine Satire auf diesen weltgeschichtlichen Zug des modernen Geistes sangen, setzten das naive Volksbewußtsein dagegen, welches nicht einsieht, warum man unseren Herrgott noch in seinem überlieferten Recht lassen müsse, wenn man einmal mit dem überlieferten Recht der Gesellschaft gebrochen habe.

Der Organismus der Gesellschaft war am Ausgang des Mittelalters erstarrt und veräußerlicht. Er mußte reformiert, neu belebt werden. Das Widerspiel zu den korporativen Schranken der mittelalterigen Gesellschaft entfaltete sich darum jetzt in seiner ganzen Breite und Tiefe. Aber gerade die Geburt des vierten Standes, welche das Resultat einer dreihundertjährigen Arbeit der Nivellierung war, bürgt uns dafür, daß wir bereits über ein bloßes Verneinen des korporativen Lebens hinausgekommen sind und der Versöhnung beider Gegensäße entgegengehen.

Der vierte Stand ist nun einmal da. Die entfesselnden Fort-

schritte in allen Reichen der Geistesarbeit wie der industriellen mußten ihn naturnotwendig schaffen. Alle Sünden an der Gefell= schaft helfen dem vierten Stand die Stätte bereiten, aber man hüte sich vor der frevelhaften Unsicht, als ob diese Gruppe darum in Sünden gezeugt, als ob sie an sich das bose Prinzip in der Gesellschaft sei! Der vierte Stand hat ebensogut sein historisches Recht, als irgend ein anderer Stand. Gin Teil des Bürger= tums drängt gegenwärtig darauf hin, die ganze Gesellschaft als aufgegangen im Bürgertume zu betrachten. Der vierte Stand führt diese Unsicht zur äußersten Konsequenz. Insofern er bloße Regation ist, Abfall der Stände von sich felbst, kann er nie und nimmer ein festes organisches Gebilde werden. Die foziale Gefahr des verneinenden vierten Standes beruht aber zum großen Teile darin, daß er nur erst ein werdendes, schwankendes Gebilde ist, welches sich erst einen festen Bestand erringen könnte, indem es die gange Gesellschaft verschlänge. Es gibt aber im Gegensat, hierzu beweglichere Elemente des Bürgertums — die tägliche wachsende Schar eben jener Lohnarbeiter aller Art — die bis jett nur eine volkswirtschaftliche Gruppe bilden, aus denen sich jedoch ein neuer, ein echter vierter Stand auch sozial entwickeln könnte. Diese Elemente müßte man zu einem forporativen Bangen zu= fammenzuführen fuchen. Man müßte ben vierten Stand befämpfen und auflösen durch — die Arbeiter. Denn gerade in den ge= diegenen Elementen diefer Arbeiter, als den beweglichsten Teilen des Bürgertums, liegt ein Necht zur selbständigen sozialen Criftenz, welches man mit den Forderungen des hier geschilderten vierten Standes, als der Gruppe der fozialen Berneinung, zu vermengen liebt, wodurch eine wirklich gefährliche Verwirrung in die Sache gefommen ift. Denn der "Arbeiter" hat eine Zukunft, ein Recht als Gesellschaftsgruppe, er bilbet nur noch keinen Stand aus dem Gesichtspunkte der "Naturgeschichte des Volkes", er deutet erst einen fünftigen idealen vierten Stand vor; der gegenwärtige vierte Stand dagegen hat neben ihm nur ein Recht der Eristenz, wie Mephisto neben Faust.

## Bweites Kapitel.

## Das aristokratische Broletariat.

Der Schwerpunft des vierten Standes liegt in Deutschland nicht bei den Tagelöhnern oder Fabrikarbeitern, wie in Frankreich und England, noch weniger bei den verdorbenen Bauern. Denn nicht die unteren Schichten der Gesellschaft sind bei uns am meisten zerbröckelt und verwittert, sondern die höheren. der Aristofratie und im gebildeten Mittelstande Deutschlands ist die Eristenz des Einzelnen durchschnittlich weit mehr gefährdet, ein zermalmender Wettkampf weit übermächtiger als bei den Handwerkern und im Bauernstande. Die Proletarier des Geistes sind für Deutschland dasselbe Schreckgespenft, was für Frankreich die brotlosen Handarbeiter, für England die Fabrikleute. Die gebildeten Proletarier find bei uns der Sauerteig, der das gesamte übrige Proletariat immer erft in Gärung versetzt. Das eigentlich gefährliche Proletariat unferes Vaterlandes geht nicht in der Bluse, sondern in Oberrock und Frack. es fängt bei apanagierten Prinzen und mediatisierten Reichsfürsten an und geht bis zum letten hungrigen Litteraten abwärts.

Der verarmte und zurückgekommene Abel hat sich in Deutschland erstaunlich breit ausgewachsen. Die Ursachen sind von mir oben in dem Kapitel von dem Adel bereits angedeutet worden. Der seit Jahrhunderten so widernatürlich erschwerte Uebergang des Sdelmannes, der seinen aristokratischen sozialen Beruf zu erfüllen nicht mehr imstande ist, zum Bürger- und Bauerntum erzeugte zuletzt das Vorurteil, daß es nobler sei, als aristofratischer Proletarier zu vegetieren, denn als tüchtiger Bürger einem ehrenwerten Erwerb sich hinzugeben. Ein proletarischer Baron aber ist ein Widerspruch in sich selber, er glaubt einem Stande anzugehören, dessen sozialen Beruf er doch keineswegs mehr üben kann, und fällt durch diesen Gegensatz seiner scheinsbaren und seiner wirklichen Existenz notwendig dem vierten Stande anheim.

Denn wer ist in materiellem Betracht ein Broletarier? Deffen möglicher Erwerb ihm keine annähernde Gewähr für die dauernde Deckung seiner Bedürfnisse gibt. Aber diese Bedürfnisse find höchst relativ. Vielleicht hat sich irgend ein Sozialbemokrat durch einen Physiologen ausrechnen lassen, wie viel Zentner Kartoffeln, Brot, Fleisch der Mensch zum mindesten jährlich braucht, um seinen Verdauungswerkzeugen zu genügen und also sein Da= sein fristen zu können, und setzt nun eine Normalsumme von so und so viel Zentnern Kartoffeln jährlich fest, bei deren Nichterwerb das Broletariat beginnt. Allein der Bettler, wenn er nur diese Portion Kartoffeln hat, ift ein Fürst, der Fürst aber, wenn er bloß eine folche Portion Kartoffeln hätte, wäre weit ärmer als der ärmste Bettler. Denn nicht da beginnt das soziale Elend, wo der Hunger in den Eingeweiden zu brennen beginnt, sondern wo die Rraft des Einzelnen nicht mehr ausreicht, die körperlichen und geistigen Güter zu erwerben, welche ihm durch seine gegebene Stellung in der Gefellschaft - über die einmal feiner hinaus: fommt - als das gerinaste Maß des Bedürfnisses bezeichnet werden. Der Vornehme hat unter dieser Tyrannei seiner eigenen Geschichte weit mehr zu leiden als der Geringe. Je höher er steht, um so näher ist ihm die Grenzlinie gerückt, wo er aus feinem Stand herausgestoßen wird, ohne in eine andere Gefell: schaftsgruppe eintreten zu können, wo er dem Chaos des vierten Standes verfällt. Ihr fprecht, indem das geringfte Mag des Bedürfnisses des Menschen sich nicht nach so und so viel Zentnern Rartoffeln bestimme, sondern bedingt sei durch seine gesellschaft: liche Stellung, durch die Sitte, in welcher er aufgewachsen, fei

es eben bedingt durch ein Vorurteil. Ja wohl, alle gesellschafts liche Sitte ist ein Vorurteil, und doch würde der Mensch zur Bestie werden, wenn ihr dieses Vorurteil glatt wegrasieren könntet.

Es gedenft mir aus meinen Kinderjahren eines armen Mannes. Ob er schon keinen Beruf hatte und nichts that und in abgetragenem Rocke umherging, hatten doch die Leute einen gewissen Respekt vor ihm; benn ber arme Mann war ein Reichs: graf und dazu der lette unmittelbare Nachkomme eines großen Kriegshelden und gewaltigen Geistes, dessen Name unter den Besten in der deutschen Geschichte genannt wird. Das Besitztum dieses Grafen war zerronnen bis auf einen kleinen Rest, auf bem nur noch ein einziger Bächter faß, und dieser kleine Rest so überschuldet, daß der Graf weit ärmer war als fein eigener Pächter. So ward dieses Gut zulett auch noch Eigentum des Pächters. Und der vordem reichsunmittelbare Graf wanderte eines Tages zu Fuß auf jenes, einst sein kleinstes, But, um fich bei der Wohlthätigkeit seines früheren Bächters, der unlängst noch sein Unterthan gewesen, ein Unterkommen zu suchen. Dieser nahm ihn auf und gab ihm das Inadenbrot von dem Acker, den er einst von ihm zu Lehen getragen; allein der Acker hätte den Grafen auch nicht mehr standesmäßig nähren fönnen. Und ob der Graf auch nichts mehr hatte, begleitete ihn doch noch sein Privatsekretär! Er lebte von treuer ehemaliger Dienstleute Barmherzigkeit und lebte bennoch wie ein Graf; niemand konnte fagen, daß der Koftgänger des Hofbauern, der fein Gefolge mehr besaß als einen Privatsekretär, zur Aristokratie gehöre, und doch war er auch fein Bürger, fein Bauersmann. Die Bauern sagen heute noch, er sei so eigentlich kein Graf mehr gewesen, aber wenn man ihn dann schlechtweg bei seinem Namen nannte, fielen sie einem doch gleich berichtigend ins Wort und sagten: der Herr Graf! Und in diesem Widerspruche deckten's die Bauern auf, weß Standes Glied der Graf eigentlich gewesen: er war ein Glied des Standes der Widersprüche, des vierten Standes.

Eines Tages bewegte sich ein Karren, davor zwei Rühe gespannt waren, von dem Hofe gegen das Dorf; des Hofbauern Runge führte das Fuhrwerk, auf dem Karren lag ein Sarg, und hinter demfelben gingen der alte Hofbauer und der Privatfefretär als Leichengefolge. Der Sarg umschloß die Hülle des letten Reichsgrafen aus einem der berühmtesten deutschen Geschlechter. So begruben fie ihn auf dem kleinen armen Kirchhofe zwischen versunkenen Bauerngräbern. Und auf den Kirchhof schaut die stolze Burg herab mit ihrer geborstenen Warte, es war die lette Burg, die der Reichsgraf da unten besessen, freilich nur, da fie schon halb in Trümmern lag. Das Grab stand längere Zeit ohne Zeichen und Schmuck, und ward vergeffen, wie die versunkenen Bauerngräber zur Rechten und Linken. Da kamen eines Morgens Steinmeten in das stille Thal, brachten einen Grabstein, setzten ihn auf des Reichsgrafen Grab, und keiner weiß bis auf diesen Tag, wer den Stein hat setzen lassen:

Auf der Vorderseite des Steines ist in goldenen Lettern des Verstorbenen berühmter Name zu lesen. Darüber das Wappen des stolzen Geschlechtes. Auf der Nückseite aber steht in schwarzen Lettern: "Er starb im Elend." Und am Sockel sind die Worte eingegraben: "Von einem Freunde vaterländischer Geschichte."

Das ist die Mär vom aristofratischen Proletariat. Der Reichsgraf, welcher zuletzt auf der Welt nichts mehr besaß, war an seiner Geburt gestorben, seines Geschlechtes große Geschichte hatte ihn nicht erhalten, nicht ernähren können. Und ein Unsbekannter, ein Freund eben jener zermalmenden Geschichte, nicht ein Freund des Hauses oder des Verstorbenen, erweist ihm die letzte Ehre, weil die Tragödie dieses hochgeborenen Proletariers, den er vielleicht nie mit Augen gesehen, ihn erschüttert hat. Er starb im Elend? Zu dieser Lapidarschrift wollte ich den Sozialdemokraten führen, dem das Elend da anfängt, wo das geringste Maß der Kartoffeln aushört, welches zur Beschwichtigung der Verdauungswerkzeuge ersorderlich ist. Dieser Reichsgraf,

dem noch ein Privatsekretär folgte, hatte lange Zeit ein schönes Besitztum, und als er nichts mehr hatte, hatte er doch noch einen Freund, und wenn es auch nur ein geringer Bauersmann, ein ehemaliger Dienstmann war, der ihn pslegte, der ihm die Augen zudrückte, und doch war er unendlich ärmer gewesen als der arme Arbeiter, den oft genug der wirkliche Hunger beißt, den man ohne Hemd begräbt, und dem man tropdem nur auf sein Grab schreiben würde: er entschlief im Herrn — und nicht: er starb im Elend!

Nicht bloß der Kampf der Arbeit mit dem Kapital bedingt das Proletariat, sondern auch der Schicksalskampf mit der Geburt, mit dem Stande, mit der historisch gegebenen Stellung in der Gesellschaft. Die Geburt ist nichts Zufälliges, nichts Willfürliches, so wenig als Körperstärke und Geistesgaben; sie ist vielmehr die ehernste Notwendigkeit, sie ist die erste und festeste historische Schranke, welche das Ginzelwesen gefangen hält, damit ihm fürs ganze Leben die Lehre im Gedächtnis bleibe, daß das menschliche Streben an geschichtlichen Vorbedingungen hängt, über die feiner hinaus fann und auf welche er, als auf etwas Gegebenes, weiterbauen muß. Wollt ihr, daß der Mensch, aller historischen Voraussetzungen bar, bloß nach den toten, allgemeinen Grundfäten des abstraften Rechtes und der Billigfeit zum Erringen seiner Ziele Vollmacht habe, dann zertrümmert erst die historische Fessel der Geburt — wenn ihr könnt. Der Arbeiter fämpft nicht gegen die Herrschaft des Kapitals, er fämpft gegen die Herrschaft des Erbrechts, also abermals gegen die eherne Schranke der Geburt. "Bom Rechte, das mit uns geboren ift," will der Despot des historischen Rechtes nichts wissen, vom Elend, das mit uns geboren ift, weiß der Despot des philosophischen Rechtes nichts. Dieses Elend kann uns vielleicht im Kittel bes Arbeiters, es kann uns aber ebensogut unter einer Grafenkrone mitgegeben sein.

Der vierte Stand steigt in Deutschland hoch hinauf. Es gibt beutsche Prinzen und Prinzessinnen, welche ein Jahres

einkommen von nur fünfzigtausend Gulden besitzen, und die mit ihren meisten Bedürfnissen auf die Gnade und den Beutel ihres regierenden Baters oder Bruders angewiesen sind, dessen Ginkünfte selber vielleicht wiederum bloß in einer knapp zugeschnittenen Zivilliste bestehen. Würden solche fürstliche Versonen sich untereinander verheiraten und neue, weiter außeinander gehende Familienzweige begründen, so käme zu der bereits vorhandenen Kandidatur des vierten Standes im zweiten, dritten Glied bereits der leibhaftige vierte Stand. Denn in den Bürgerstand eintreten und die Rente, vor welche mit jedem neuen Sprößling ein weiterer Divisor ge= sett würde, durch einen bürgerlichen Erwerb wieder steigern, könnten und mürden diese armen Leute nicht. Das Bedürfnis würde fürstlich bleiben, das Einkommen immer bürgerlicher werden. Solche Prinzen werden sich mit Jug und Recht nicht einmal verheiraten wollen und sollen. Ein Tagelöhner aber, dem man das Heiraten untersagen möchte, muß schon sehr arm und hilf= los sein. Indem den fürstlichen Familien der große Grundbesitz mehr und mehr abhanden fommt, wird ihnen zugleich das einzige Mittel entzogen, ihr Vermögen zu mehren und für eine ausgebreitetere Nachkommenschaft zusammenzuhalten. Domänenfrage, über welche man hier und dort so heftig ge= stritten, ist nicht bloß eine staatswirtschaftliche, sie schließt zu= gleich die Frage in sich, ob die weitere Descendenz des Fürsten dem vierten Stande verfallen oder in den Reihen der Uriftofratie bleiben solle. Ein kleiner Fürst ohne Privatbesitz wird durch seine Zivilliste mit der Zeit zur Abdankung gezwungen werden; eine Zivilliste ohne erhebliche landesherrliche Domänen ist das natürliche Gegengift wider den dynastischen Partifularis= mus. Wer mag feinen Kindern und Kindeskindern ein so un= sicheres Brot wie eine moderne Prinzenapanage in Aussicht stellen! Der konstitutionelle Staat hat den nachgeborenen Prinzen, namentlich in den fleineren und fleinsten Ländern, nicht nur die Grundlage einer festen aristofratischen Existenz entzogen, sondern ihnen meist auch die Möglichkeit irgend eines Berufes

abgeschnitten. Denn rechnen wir den Kriegsdienst ab, so fällt jede andere praktische Thätigkeit, der in alten Zeiten ein Prinz mochte obgelegen haben, jetzt den verantwortlichen Ministern zu. Ein nachgeborener Prinz ist in der Regel gezwungen, berufslos zu bleiben gleich dem bedenklichsten Teile der Proletarier, und wenn auch er noch so eifrig musiziert, malt, dichtet oder den Wissenschaften obliegt, so wird er doch niemals ein rechtschaffener Musikant, Maler, Dichter, Gelehrter, ja nicht einmal ein Litterat von Fach; man wird seine Thätigkeit eine "Lassion" nennen, keinen "Beruf", und wo er etwas angreift, bleibt er sein Lebtag zum Dilettanten verurteilt. Die Begeisterung aber für einen festen, praktischen Beruf allein kann den strebenden Menschen in sich befriedigen. Diese Befriedigung erzeugt den echt konservativen Geist; sie ist den nachgeborenen Prinzen versagt, wie einem großen Teile der Proletarier. So ragt die Kandidatur zum vierten Stande überall auch in die höchste Schicht der Gesellschaft. Nicht als ob. dort das wirkliche Proletariat schon eingebrochen fei, aber die Vorbedingungen desfelben fündigten fich bereits an: der Geist des vierten Standes, der durch die ganze moderne Welt geht, hat auch die Thur zu den Königsschlössern gefunden, auch zu den Fürstenföhnen ist das Mißbehagen im eigenen Stande, die Berufslosigkeit und Zerfahrenheit, der Zwiespalt zwischen ber äußeren Eriftenz und ber gesellschaftlichen Stellung durchgedrungen, und wenn just die Prinzen auch nicht den Kampf gegen die historische Gesellschaft beginnen werden, so legen sie doch Zeugnis ab von der Gewalt der alles umstrickenden Idee des vierten Standes.

Die früheren Erwerbsquellen der hohen und niederen Aristosfratie sind mehr als zur Hälfte vertrocknet. Die Bedürfnisse haben sich verdoppelt. Der Eintritt in den geistlichen Stand sicherte vordem Tausenden von Adeligen ein standesmäßiges Leben. Sie trachteten nicht bloß, wie das heutzutage in katholischen Ländern freilich auch noch der Fall ist, die obersten Würdensträger der Kirche zu werden, sondern griffen im Mittelalter auch

zu der wirklichen geistlichen Arbeit in Klöstern und an kleinen Pfarreien. In dem rheingauischen Dorfe Lorch war noch im sechzehnten Jahrhundert ein Pfalzgraf und Herzog — Georg von Bayern — Pfarrer. Eine folche Dorfpfarre würde jett selbst dem neuesten Baron zu gering sein. Bon der ehrenvollen Ausnahme, welche hier immer noch einzelne Abelsgruppen machen, habe ich oben bereits geredet. Das eben ist der Fluch der nobeln Faulenzerei, der sich der Adel im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert in den zahllosen, damals neu geschaffenen Hofämtern und Sinefuren aller Art hingab, daß fast alle Berufs: arbeit, welche früher noch innerhalb der Grenzen der Aristofratie stand, jetzt aus denselben herausgetreten ist. Solange ein Baron des Mittelalters noch ein Brevier lesen oder einen Degen führen fonnte, gab es für ihn kein Proletariat. Walther von Habenichts war auch ein armer Teufel, er führte die Proletarier nach dem gelobten Land und ließ sie von den Türken totschlagen, aber er selber war darum noch lange kein Proletarier. Ritter, welche vom Stegreif lebten und wegelagerten, wußten wenigstens, mas sie thun und treiben sollten, um zu leben, und das weiß das moderne Abelsproletariat eben nicht. Der Bauer, den jene bestohlen und geschunden, erkannte noch immer das Aristofratische ihres Berufes an, denn in seinem Glauben sausten seine Duälgeister nach ihrem Tode doch wiederum als feurige Ritter durch die Flux, und die Hölle selbst mußte also Respekt vor ihrem Rang und Wappen gehabt haben. Beim Adel des Mittelalters war der adelige Beruf an den Besitz gebunden, und doch hing er anderseits auch wieder bei weitem nicht in dem Grade vom Besitze ab, wie bei der modernen Aristofratie. Der alte Ritter verpfändete Burg und Hof und Wams und Tressen dazu und blieb doch ein Ritter, wenn dagegen der moderne Baron seinen Mantel aufs Pfandhaus trägt, so ist damit seine aristofratische Stellung jedenfalls sehr zweifelhaft geworden.

Das aristokratische Proletariat ließ sich seit langer Zeit am Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft.

besten in den deutschen Kleinstaaten beobachten. Dort drängte es sich aus aller Welt Enden zusammen, um Hofämter und Offizierstellen zu erhalten. Auch die kleinsten Bofe wollten' fich mit dem Glanze alter Namen umgeben. Ein eigentlicher Landes: adel war oft nicht mehr vorhanden, die weiland reichsunmittel= baren Familien blickten mit dem ganzen Groll der Mediatisierten auf ihre ehemaligen Rollegen, die so glücklich waren, ihre Souveränetät zu retten, und würden sich's nie und nimmer verziehen haben, bei benfelben Hof- und Militärdienste anzunehmen. Wie die Bureaufratie alle Schleusen aufzog, damit das bürgerliche und bäuerliche Proletariat ins Land einströme, und durch die Erhöhung der Bevölkerungsziffer den Schein des Staatswohl= standes erhöhe, so wurde von den Höfen die ganze Flut des adeligen Proletariats in diese kleinen Ländchen geleitet. Aber diese Bersorgung eines armen Barons, dessen Güter, wie die Bauernaüter zu Zeiten des armen Konrad, auf der Fehlhalde und dem Hungerberg, am Bettelrain und zu Nirgendsheim lagen, mit einer Lieutenants: oder Kammerjunkerstelle führte eigentlich nur wieder zu einer neuen Sorte von Proletariat, die auf das vorhandene gepfropft wurde. Denn das militärische Proletariat, wie es in den Tagen der Landsknechte Deutschland in Schrecken setzte, ist von den Gemeinen zu den Offizieren avanciert, und fängt jetzt bei den Radetten, Fähndrichen und Lieutenants an, wie vordem bei den Troßbuben und Stallfnechten. Bekanntlich find unsere niederen Offiziersgagen darauf berechnet, daß ber Inhaber der Stelle etwas eigenes Vermögen mitbringe, aus welchem er zusetzen könne. Die meisten Militärverfassungen sprachen es felber aus, daß diese Stellen proletarisch dotiert seien, indem sie nur Söhne der vermögenderen Rlaffen in die Radettenschulen zuließen, und die niederen Offiziere, außer gegen Hinterlegung einer hohen Raution, zum Cölibat verurteilen. Ein Bürgerlicher schlägt sich noch am ersten durch in diesem Offiziersproletariat, da ihm Entsagen und Arbeiten von haus aus näher liegt. Statt beffen nun besetzte man in den fleinen Ländchen solche Stellen fast

durchgehends mit den von nah und fern herzugerufenen verkommenen und verdorbenen Adeligen. Diese kamen in einen Beruf und fanden doch keinen. Da sie nicht wegen ihrer Kriegs: tüchtigkeit, sondern wegen ihres Namens herbeigezogen worden waren, so lag ihnen gemeiniglich die Kriegswiffenschaft zu hoch, die Gamaschenknöpferei aber zu niedrig. So recht bequem lag dagegen das Wirtshaus. Sie glaubten eine Eristenz gefunden zu haben, und hatten doch keine, da schon der "Standesaufwand" allein, den man von ihnen forderte, die schwindsüchtige Gage überstieg. Proletarier im Besit, Aristokraten im Genuß, sind diese Offiziere bereits wirkliche Mitglieder des vierten Standes. Mit grenzenloser Frivolität nahm man seitens der obersten Militärbehörde in der Regel die Sache hin, wie fie eben war, und stellte wohl gar "halboffiziell" die Behauptung auf, ein Lieutenant, der keine Schulden mache, sei ein schlechter Offizier. Dies ist das Widerspiel zu jener würdigen "aristokratischen Depense", von welcher ich oben redete.

Nicht wenige Glieder des Offizierproletariats haben wir wieder= gefunden in den Insurgentenheeren der Jahre 1848 und 1849. Der Schritt von dem geheimen Zerfallensein mit der Gesellschaft zum offenen Kampf gegen diefelbe war diefen Männern wahrlich weit leichter gemacht als den verführten Handarbeitern und Taglöhnern, die unter ihrem Kommando fochten. Der Kasernendienst mit ein paar hundert Gulden Gage ist freilich ebenfogut eine Zufluchtöstätte für den heruntergekommenen Adel, wie es das ritterliche Kriegshandwerk für den in der Erbschaft totgeteilten Junker des Mittelalters war. Aber es ist dies eine Zufluchts= stätte, die in anderen Formen uns allen offen steht — die Zufluchtsstätte des vierten Standes. Viele mittellose adelige Subalternoffiziere haben das empfunden und sind in den Friedensjahren nach Amerika gegangen, wo sie das wenigstens gang sein können, was sie hier sein müssen und doch zu sein nicht scheinen dürfen - Proletarier. Noch mehr, ein heruntergekommener Sdelmann fann in Amerika sogar Bürger oder Bauer werden, er kann dort

die Last seines Namens, seiner Geburt, seiner Geschichte von sich wersen, und es bleibt ihm noch ein drittes übrig neben der Wahl, ein vornehmer Herr oder ein Lump zu sein.

Indem die fleinen Fürsten das aristofratische Proletariat heaten und sein Wachstum förderten, haben sie zugleich die ganze foziale Stellung der Aristokratie verrückt. Nur durch festes Zusammenziehen des ganzen Standes kann man die konservative Macht der Aristofratie erhöhen. Sie ist nur in ihrer Beschränfung stark und in diesem Betracht das gerade Widerspiel des vierten Standes, der in seinem riesigen Wachstum nach außen, in seiner Korpulenz so erstaunlich sich fräftigt. Man kann ein Wortspiel baraus machen und fagen, der vierte Stand würde dann erst eigentlich ein "Stand" werden, wenn es aufhört, "Stände" zu geben. Wenn Karl Bogt in der Baulsfirche den Untrag stellte, man möge, um den Abel aufzuheben, nur jedwedem freigeben, den Adelstitel anzunehmen, so könnte man glauben, er habe den kleinen Sofen das Berfahren abgelauscht, wie man die Aristokratie am besten um den Kredit bringt. Die Bevorzugung des aristofratischen Proletariats — nicht der Aristofratie — ist es, was vorzugsweise den Groll aller anderen Stände gegen den Udel erzeugt hat. In Marburg hatten Die adeligen Studenten bis vor furzem — vielleicht auch noch — nur ein einziges Vorrecht, nämlich — doppelte Immatrikulations: gebühren bezahlen zu muffen. Ein solches Privileg ist jedenfalls der Aristofratie am förderlichsten. Ich deutete schon in dem Abschnitte von der Aristofratie an, wie oft gerade der gediegene, fonservative Bürger, der nichts weniger als Staat und Gesellschaft umstürzen will, einen gründlichen Saß auf den Adel geworfen hat. Diese Stimmung, welche mit dem ganzen übrigen sozialen Charafter jener Bürger im Widerspruch steht, ist hervorgerufen durch das aristofratische Proletariat, die Keindseligkeit gegen dieses überträgt sich unbewußt auf die ganze Aristofratie. Es muß den Zorn des ehrenfesten Bürgers herausfordern, wenn er sieht, wie etwa der hergelaufene proletarische Hoffavalier in nobler Verschwendung sich anläßt, als seien ihm die Thaler in Scheffeln zugemessen, indes er Brot und Fleisch auf jahrelangen Borg nimmt; es muß sein sittliches Gefühl empören, wenn er bemerkt, wie der proletarische Baron aus dem achtzehnten Jahrehundert nicht bloß die Tradition der adeligen Berufslosigkeit und Sinekurenjägerei überkommen hat, sondern wie er dazu auch an der weitherzigen Moral der höheren Stände aus jener verderbten Zeit mit dem Konscrvatismus der Liederlichseit festhält, und wie der zerfahrene militärische Müßiggänger alten Namens, aber nicht alter Ehrensestigkeit, den schleichenden Betrug an einem armen Handwerker durch Schuldenmacherei für einen Zug vornehmen Wesens hält. Er reizt den Spott des Bürgers und Bauern, der in seinem reichlichen Erwerb sich behaglich fühlt, wenn er auf den erwerblosen Abeligen blickt, der auf silberner Schüssel täglich Kartosseln mit Salz ißt.

Der trefflich gezeichnete arme Baron in Immermanns Münch= hausen spekuliert auf die Fabrikation von Luftsteinen, indes die wirklichen Steine seines Rittersitzes an allen Eden auseinanderberften. Aber der Leser wird sich erinnern, daß dieser Immer= mannsche Baron keineswegs unsere sittliche Entrustung herausfordert; im Gegenteil: sein harmloses Leben erregt in uns ein Gemisch von Heiterkeit und Mitleid. Dieser Baron ist aber auch fein Proletarier, er ift nur ein armer Teufel, er bleibt dabei ein echter Aristofrat; in dem Mage, als seine Besitzumer mehr und mehr dem Reiche der Phantafie anheimfallen, treten auch seine Bedürfnisse und Ansprüche mehr und mehr in das Reich der Phantafie hinüber, in feinen Ueberlieferungen, in feiner Gedankenwelt, in seinen Sitten, in seinen Grillen hat er die ge= naueften Grenzmarken feines Berufes und Standes gefunden, und er fühlt sich über die Maßen behaglich innerhalb derselben; die Pfeiler seines baufälligen Hauses wanken unter seinen Füßen, aber die Pfeiler seiner sozialen Existenz stehen ihm, in seiner Einbildung, fest wie die ewigen Berge.

Dieses Bild bezeichnet uns nicht bloß eine einzelne Figur:

es schildert eine ganze Gattung. Der heruntergekommene grundbesitzende Adel wird höchst felten dem vierten Stand verfallen, er wird darbend und entsagend an dem Schattenbilde seiner gesell: schaftlichen Stellung und an der überlieferten Sitte festhalten und nicht, wie mehrenteils der proletarische Hof: und Militär: adel, dieselbe in Unsitte verkehren, er wird allenfalls den humor herausfordern, gemischt mit einer Rührung des Mitleids, aber nicht den haß und Groll der übrigen Stände. Er ist dem ordentlichen Bürger und Bauern nur ein verblagtes Abbild ber vollgültigen Aristokratie, vor deren geschichtlichem Charakter, vor beren Beruf als der selbständigsten und bewußtesten Hüterin des erhaltenden Prinzips im Staate, als betraut mit den Intereffen des großen Grundbesites, der großen Industrie, des massenhaften Kapitals, der Mann des fleinen Gewerbes und des fleineren Ackerbaues immer Respekt gehabt hat. Aber gerade darum ist ihm das aristofratische Proletariat in tiefster Seele verhaßt, denn hier tritt ihm die Bevorzugung eines Standes entgegen, der fein Stand, kein Beruf mehr ift, nur noch eine alte Formel, ohne allen Kern; und weil das aristofratische Proletariat leider zahlreicher geworden ist als die Aristokratie selber, so kommt er leicht dazu, beides untereinander zu mengen.

Als die hessischen Bauern im März 1848 die Standesherren im Vogelsberg so hart bedrängten und ihre Besitzungen plünsberten, konnten viese diese But der Bauern nicht begreifen, welche sich plötzlich gegen Leute richtete, von denen die ganze Gegend schon lange weit mehr Vorteil gezogen, als die unsbedeutenden besonderen Lasten der standesherrlichen Bezirke ausmachten. Die Feindseligkeit der Bauern zielte aber gar nicht auf die Standesherren als solche, sie zielte auf die Bevorzugung des aristokratischen Proletariats, welche ihnen gleichbedeutend geworden war mit dem Begriff der Aristokratie überhaupt und ihren Borrechten. Die Herren auf dem Lande erhielten den Streich, und den Herren in der Stadt galt er. Man sieht daraus, daß es ein Alt der Selbsterhaltung für die Aristokratie ist, den

in der rauhen Luft dieser Zeit immer reichlicher abwitternden Teilen ihres Standes den Uebertritt in die Bürgerschaft und das Ergreifen einer bürgerlichen Hantierung zu vermitteln, und nicht durch Ansprüche und Zugeständnisse ohne Sinn und Verstand die verdorbenen Aristokraten für die Reihen des vierten Standes systematisch zu pressen.

Mit Defreten kann man auch hier nicht einschreiten. es einmal zur Sitte geworden, daß auch der nachgeborene Sohn den Abelstitel führe, läßt sich das nicht flugs auf dem Wege ber Gesetzgebung abschaffen, benn die Sitte ift gewaltiger als das Gesetz. Aber der Adel selber muß dazuthun, wie ich schon oben anzeigte, statt verkehrter Sitte rechte Sitte herauszubilden. Und wohl können auch die Höfe und Ministerien dahin wirken, daß die Bevorzugung des aristokratischen Proletariats aufhöre, welche dem Bürger ein Aergernis ist, dem Abel ein Ruin. Wenn die fünstlichen Segestätten des aristokratischen Proletariats, wie wir sie namentlich in den kleinen Ländchen beobachten, allmählich eingehen, dann wird es auch der verdorbene Baron nachgerade flüger finden, in die neue Welt zu wandern, oder in der alten einer nährenden Thätigkeit sich zu widmen, als beruflos von eines fahlen Namens hungrigen Renten zu zehren. Der Haß des Bürgers gegen den Adel wird mit dem aristofratischen Proletariat von felber schwinden, und die ganze gesellschaftliche Stellung der Aristokratie eine würdigere und einflußreichere werden. Ober sollte dies gerade das dämonische Schicksal des Adels sein, daß ihm nur die Wahl gelaffen bleibe zwischen des Befitzes Fülle und dem Bettelstab?

## Drittes Kapitel.

## Die Proletarier der Geistesarbeit.

Die Proletarier der Geistesarbeit sind in Deutschland die eigentliche streitende Kirche des vierten Standes. Sie bilden die große Heersäule der Gesellschaftsschicht, welche offen und selbste bewußt mit der disher überlieferten sozialen Gliederung gebrochen hat. Die Beweise liegen jetzt genugsam vor, daß der proletarische deutsche Handarbeiter im großen und ganzen noch seineswegs zum hellen Bewußtsein seines sozialen Standpunktes gesommen ist. Er kann im schlimmen Falle ahnen und wittern, daß er ein Vorkämpfer des Umsturzes der Gesellschaft sei, wie der Bauer instinktiv der Kämpe des konservativen Prinzipes ist. Das Geistesproletariat dagegen weiß und fühlt sich als vierten Stand, es will die alte Gesellschaftsordnung in der Praxis wie in der Theorie niederreißen.

Ich fasse auch diese Gruppe des vierten Standes in ihrer ganzen Konsequenz, im weitesten Rahmen. Beamtenproletariat, Schulmeisterproletariat, perennierende Predigtamtskandidaten, verhungernde akademische Privatdozenten, Litteraten, Journalisten, Künstler aller Urt, von den reisenden Birtuosen bis zu den wandernden Komödianten und den Drehorgelleuten und Bänkelssängern abwärts. Ueberschlägt man in Gedanken diese Legion der deutschen Geistesproletarier, dann muß man wohl zu dem Resultate kommen, daß in keinem Lande Europas die in Redestehende Gruppe des vierten Standes zahlreicher und mannigsfaltiger vertreten sei als bei uns. Es liesert dies den Beweis,

daß der Umsatz des materiellen Kapitals der Nation unverhältenismäßig zurücktritt neben dem Große und Kleinhandel, Schacher und Bucher, der mit dem geistigen Pfunde getrieben wird. Deutschland erzeugt mehr geistiges Produkt, als es brauchen und bezahlen kann. Sine solche Ueberproduktion, die nicht bloß vorsübergehend ist, sondern andauernd, ja stets im Wachsen begriffen, zeugt von einem krankhaften Zustande der gesamten Nationalarbeit, von einer widernatürlichen Verteilung der Arsbeitskräfte. Das Geistesproletariat ist eine weit schärfere Satire auf den Nationalwohlstand als alles Fabrikarbeitere und Bauernelend.

Wir stehen hier vor einem Zirkel. Die Geistesarbeit schießt ins Kraut, weil ihr der materielle Erwerb nicht hinreichend breite und tiefe Wurzel bietet, und diese Wurzel kann wiederum nicht zur rechten Entfaltung kommen, weil jeder Ueberschuß von Kraft aufwärts in das endlose Blätterwerk treibt. Darin liegt mancherlei Gefahr für Deutschlands soziale Zustände. Wie der vierte Stand in anderen Ländern durch den plötslichen und übergewaltigen Aufschwung der Industrie erzeugt wurde, so ist er in Deutschland wesentlich das Ergebnis einseitig überwuchernder geistiger Erhebung. Wir sahen oben, daß auch der deutsche Bürgerstand seinen überwiegenden Einfluß in der modernen Gesellschaft den zwei großen Thatsachen der geistigen Erhebung durch die Refor= mation und die klassische Beriode der neueren Nationallitteratur verdankt, mährend erft in jungster Zeit die Industrie ihr Gewicht zu Gunften des Bürgertums in die Wagschale zu werfen beginnt. Das Ueberwuchern des Geistesproletariates ist die Rehrseite eines fröhlichen Aufschwunges im Bürgertum.

Andere Völker brauchen uns eben nicht zu beneiden um das Uebergewicht des Geistesproletariates über die Proletarier der materiellen Arbeit. Denn der Mensch wird viel leichter überstudiert, als er sich mit seinen Händen krank arbeitet, und gerade das Geistesproletariat erzeugt die bösartigeren Krankheitsstoffe. Der Widerstreit des Erwerbs mit dem Bedürfnisse, der eingebildeten

gesellschaftlichen Stellung mit der wirklichen ist bei dieser Gruppe des vierten Standes am unversöhnlichsten.

Die Proletarier der Geistegarbeit waren da, seit man überhaupt des Geistes Weben und Schaffen als Arbeit zu betrachten und auf den Markt zu bringen begann, und gar viele Männer, deren Bildfäulen die Geschichte in dem Pantheon des nationalen Ruhmes aufgestellt, waren nichts anderes als solche Proletarier. Aber in den Zeiten, wo das deutsche Nationalbewußtsein fast nur in der Litteratur und Kunst noch lebendig war, mußten die Proletarier der Geistesarbeit eine immer höhere Meinung von ihrer Bedeutsamkeit bekommen und immer schneidender den Widerspruch empfinden, worin ihre materielle Stellung hierzu ftand. Daß der Geist des vierten Standes in diese Proletarier gekommen, ist eine neue Thatsache. Weil das Zeitalter die Intelligenz auf den Thron gehoben, glaubten die großen und fleinen Leute, welche aus der Intelligenz Profession machten, daß sie felbst nun auch wenigstens auf Sammetpolstern sitzen müßten. Was von sozialen Bewegungen im Sinne des vierten Standes in neuester Zeit in Deutschland auftauchte, das ist von den Proletariern der Geistesarbeit ausgegangen oder angeregt worden. Es ist eine furchtbare Fronie auf unsere Staatseinrichtungen, wenn man erwägt, wie im Jahre 1848 Subalternbeamte - also bie eigensten Pflegefinder des Staates — in Masse für die Zerstörung der hiftorischen Gesellschaft wühlten, während Bürger und Bauern und Taglöhner sich ruhig verhielten; und man fönnte kein beißenderes Epigramm auf unsere öffentliche Erziehung schreiben, als wenn man die Durchschnittsziffer der verdorbenen Litteraten er= mittelte, welche alljährlich durch unsere gelehrten Staatsschulen zum Kriege gegen die Gefellschaft eingeschult werden. Gerade Diejenige Gesellschaftsschicht, mit welcher sich ber Staat in Deutsch= land zunächst befaßt und an der er fast ausschließlich seit Jahr und Tag gedoktort hat, das studierte Bürgertum, ift am grund: lichsten sozial zerfahren. In Frankreich erlebten wir neuerdings auf anderem Gebiet ein Gegenstück hierzu. Je mehr sich zur

Zeit der provisorischen Regierung der Staat als solcher mit den brotlosen Arbeitern befaßte, um so proletarischer, um so gefährelicher für die Gesellschaft wurden sie.

Die aristokratische Truppenschar zum vierten Stande erschien uns als der verwitternde Abfall einer längst bestehenden und abgeschlossenen Gruppe der Gesellschaft; in dem Proletariat der Geistesarbeit bagegen erblicken wir eine ganz neue Gruppe, die sich, durch neue Kulturströmungen emporgetrieben, erst zum Leben Daher konnte ich die aristokratischen Proletarier nur nach dem schildern, was sie nicht mehr sind, während ich die vorliegende Gruppe hauptfächlich nach dem schildern muß, was sie werden will. Dort bedingte der Mangel an Lebensthätigkeit den sozialen Krankheitszustand, hier die Neberfülle des widernatürlich auf einen Punkt gehäuften Schaffensdranges. Das aristokratische Proletariat geht zu Grunde, weil es am unrechten Orte in der Bergangenheit lebt, die Geistesproletarier, weil sie über dem Phantasiebild einer sozialen Zukunft die Gegenwart vergessen. Während aber bei dem aristofratischen Proletariat, wie bei den schlechtweg so genannten Arbeitern immer noch Trümmer von gesellschaftlicher Organisation des Standes übrig geblieben sind, indem jene noch an der Tradition der vollgültigen Uristofratie, diese an der Ueberlieferung des Handwerks, dem sie verwandt, in gewissem Grade festhangen, fehlt bei dem Geistesproletariat auch jeder Gedanke einer geschichtlichen Gliederung des Standes und der Arbeit, weil hier überhaupt eine Geschichte erst geschaffen werden foll. Es ift dieses daher in der That der vollendetste Mitrofosmus des gangen vierten Standes; die gee besselben ist hier am umfassendsten verwirklicht.

Das Geistesproletariat rekrutiert sich aus allen Ständen; hier herrscht schrankenloseske Gewerbefreiheit, hier gilt keine Zunft, kein Fach, kein Meister, kein Geselle. Nicht bloß verdorbene Schneider, wie Weitling, auch verdorbene Grafen, wie St. Simon, versuchten es, nachdem sie andere Formen des Proletariates bereits durchgemacht, zuletzt noch einmal unter den Litteraten. Und

es ist, beiläufig bemerkt, charakteristisch genug, daß diese dunkle, unmeßbare Größe des vierten Standes, in welcher die Gegensätzertrümmerter und neu aufsprossender Gesellschaftsschichten vereinigt liegen, in neuerer Zeit ihren ersten begeisterten Propheten in eben diesem Grasen St. Simon fand, dem heruntergekommenen Aristokraten, dem phantastischen Schwärmer, zur Hälfte in jugendstihnem idealistischem Aufschwung, und schon halb im Todeskampfe sein letztes Buch, "Das neue Christentum", verkassend.

Es schien mir lehrreich, eine aus dem Kleinen herausgearbeitete Musterung des Künstlerproletariates dem Leser vorzuführen. Nicht als ob dessen soziale Bedeutung so hervorragend
wäre. Aber gerade in der Art und Weise, wie sich aus den
einzelnen Künstlerberusen die Anfätze zum Proletariate
entwickelten, deuchte mir so anziehendes Material zur Ersenntnis
der Genesis des vierten Standes überhaupt gegeben, wie kaum
irgendwo anders.

Es wird uns nämlich die beachtenswerte Erscheinung bezegenen, daß der Künstler, je mehr er sich von seinem alten und natürlichen Zusammenhang mit dem bürgerlichen Handwerf losgerissen, je mehr er sich von der strengen äußerlichen Zucht technischer Lehr= und Gesellenjahre frei gemacht hat, und je mehr die alten fünstlerischen Genossenschaften sich auflösten, immer entschiedener dem Proletariat in geistigem und materiellem Betracht verfallen ist.

Die Männer der bildenden Kunst, welche durch die ganze Technif ihres Kunstbetriebes gezwungen sind, auf dem sesten Boden des Handwerks zu stehen, haben bis zu dieser Stunde den Geist des vierten Standes am meisten aus ihren Reihen fern gehalten. Die Musiker dagegen und Schauspieler, welche sich von der alten sozialen Zucht der Korporation und des Handwerks fast ganz befreiten, haben dadurch eine förmliche eigene Familie des Künstlerproletariates ausgebildet.

Wir werden von den sozial gebundensten Künstlerberufen zu den sozial am meisten entfesselten vorschreiten.

Bei den bildenden Rünften fommen vorweg die Jünger der Baufunft hier faum in Betracht. Der innigfte Zusammenhang ihrer Kunftübung mit bem Handwerf und der Wiffenschaft hat sie feit dem Mittelalter sehr entschieden in die Reihen des gewerbetreibenden Bürgerstandes eingewiesen. Der zünftige Charafter war bei den Baufünstlern des Mittelalters aufs förmlichste ausgebildet. Die Baufchulen und Bauhütten forgten dafür, daß nicht jeder konnte zugelaufen kommen. Je leichter das Lehrgeheimnis einer Kunst zu ergründen scheint, desto mehr wird sie dem Zulauf solcher Leute ausgescht sein, die nachgehends auf halbem Wege stehen bleiben, um sich dann als fünstlerische Proletarier der wirklichen Rünstlerschaft beizugesellen. Wenn die mittelalterigen Baugewerfe ihr Lehrgeheimnis mit größter Gifersucht bewahrten, dann lag wenigstens der einfache Sinn darin, daß keiner sich für einen Eingeweihten der Kunft halten sollte, der nicht in strenger Zucht zur Künstlerschaft emporgestiegen war. Das Mittelalter hatte in seinen Korporationen ein Organ, um das Maß dieser Zucht festzustellen. Uns fehlt ein solches Organ, und an dem Mangel desfelben flebt das fünstlerische Proletariat.

Man wird noch feine Silbe von einem Proletariat der Baufünstler als einer sozialen Gruppe gehört haben, während sich uns ein ganz eigen geprägtes Musikantenproletariat, ein Schauspielerproletariat merklich genug aufdrängt. Man wird auch nirgends von einem besonderen Proletariate der Bildhauer hören, obgleich es schier mehr verdorbene als geratene Bildhauer in Deutschland gibt. Denn auch bei diesem Künstler ruht die Hälfte seiner Meisterschaft im Handwerk. Er hat harte Lehrzahre durchzumachen, er arbeitet mühselig und langsam, während das Proletariat nur da sich einnistet, wo man gleich ernten kann, nachdem man gesäet hat. Sowohl das Studium als die Auseübung der plastischen Kunst seite einen gewissen Kapitalbesitz, eine "Auslage" voraus. Der Volksmund würdigt die Gediegenheit der Berufsgeschäfte mit gutem Mutterwitz nach dem Maße dieser Auslage und stellt im Sprichwort das Geschäft der Barbiere

und der Musikanten als die leichtesten und liederlichsten hin, weil beide keine Auslage haben. Der plastische Künstler errichtet eine Werkstätte, wo Lehrling und Geselle unter den Augen des Meisters arbeiten; dadurch ergibt sich schon ein Anslug von natürlicher Organisation in dieser Künstlergenossenschaft. Er kann auch nicht, wie der Musiker und Schauspieler, bei unstetem Vagabundieren seine Kunst ausüben, sondern ist dazu an den bestimmten Ort gesesselt. Durch seinen Bund mit dem Handwerk ist zugleich seiner Existenz ein fester Boden geschaffen. Er meißelt ja nicht bloß griechische Götter, sondern, wenn es etwa augenblicklich mit den reinen Kunstwerken nicht recht gehen will, achtet er es seiner Ehre nicht zu gering, auch im künstlerischen Handwerk sein Heil zu such seil zu suchen. Und mit einer so realen Grundlage der Kunst geht am sichersten ein gediegenes bürgerliches Leben Hand in Hand.

Man kann es nicht genug preisen, daß die meisten alten Maler, namentlich die deutschen, sich so erstaunlich konzentrierten in der Wahl ihrer Stoffe. Es gehört zum Wefen des Geiftes= proletariates, daß es nicht bloß in allen Ländern umhervaga= bundiert, sondern auch in allen Zweigen seiner Runft oder Wiffenschaft. Die Litteraten, welche alles wissen und auf Verlangen in allem arbeiten, bezeichnen darum den Gipfel dieses Proletariates. Ein Meister, der bloß Madonnen und Heilige, oder bloß nüchterne und betrunkene Bauern, oder bloß Hirsche, bloß Rindvieh, bloß Schafe malt, wie das meist die Alten gethan, fann gar nicht von dem auf weitester Peripherie herumtaumeln= den Schwindelgeiste des vierten Standes angesteckt werden. Inbem er seine Schöpferkraft energisch auf einen Punkt zusammen= faßt, wird ihm auch im sozialen Leben der Gedanke des unsteten Umberfahrens ein Greuel sein. Die treffliche künstlerische und soziale Rückwirkung einer strengen technischen Schulzucht zeigt sich leuchtend bei den Meistern der altitalienischen und altdeutschen Malerschulen. Diese Leute wußten ganz bestimmt, was sie lernen und bei wem sie lernen sollten; die Meister einer Kunstschule hielten auch äußerlich als in einer festgeschlossenen Genossenschaft zusammen, sie setzten ihrem Wirkungskreis aufs genaueste Maß und Schranke und standen darum in der Kunft wie im fozialen Leben fest auf den Beinen. Bei dem modernen Geistesproletariat wird man niemals von einer bestimmten "Schule" reden können, da stäubt alles auseinander. Es wird z. B. niemand einfallen, von einer Berliner, Leipziger 2c. Litteratenschule zu sprechen, weil hier zuletzt wohl doch wieder nur die allgemeine Zerfahrenheit das gemeinsam Charakteristische wäre. Es ist sehr bemerkenswert, daß von dem Augenblicke an, wo man wieder von besonderen Schulen der modernen Malerei zu reden begann, nicht bloß der proletarische Geist des Kunstideals schwand, sondern auch ein großer Teil der Maler, die vordem in der wirklichen Lafallen= schaft des vierten Standes gestanden, sich wiederum zu größerer bürgerlicher Selbständigkeit aufzuringen begann. In einer langen Zeit fünstlerischen Verfalles war der Maler, sofern er nicht in Hofdiensten stand, dem gangen Jammer des vierten Standes fast rettungslos preisgegeben. Mit den Malerschulen ist wieder Genoffenleben und Genoffenhilfe erwacht. Der Korporationsgeist bei den Malern hat bereits die Anforderung einer strengen tech= nischen Schulzucht bedeutend gesteigert, damit die engere Genoffen= schaft rein erhalten bleibe von dem Eindringen meisterloser Schwindler, welche überall die wahren Apostel des Künftlerproletariates sind. Mit Freuden bemerkt man, daß seit dem höheren Aufschwung der modernen Malerei jene Schwärme halbreifer Porträtmaler bedeutend abgenommen haben, die ohne irgend eine feste Eristenz gleich Irrlichtern im Lande umherfuhren, nament= lich die Provinzialstädtchen und reicheren Dörfer brandschatten und mit dem leicht erworbenen Verdienste von der Hand zum Mund lebten, bis sie allmählich im Elend untergingen. Dagegen lebt jett eine verwandte Art des Proletariats unter den zahllosen Daguer= reotypisten und Photographen auf. Allein insofern bei ihnen der Erwerb gewisser Handfertigkeiten fast gang an die Stelle der künstlerischen Begabung tritt, gehören sie mehr dem Prole= tariate jener Fabrikarbeiter an, deren ganze Eristenz von einer einzigen Manipulation abhängt, die nur so lange ihren Wert behält, als die Maschine, womit sie arbeiten, in ihrem jeweilig unvollkommenen Zustande bleibt.

Bei den Musikern stoßen wir zuerst auf ein vollständig außgeprägtes Künstlerproletariat. Die Musiker bilden bis tief ins achtzehnte Sahrhundert hinein eine ziemlich festgeschlossene Genoffenschaft. Wer ein Meister der Tonkunst werden wollte, der mußte als Ralifant, als Chorfänger, als Stadtpfeifer oder Zinkenist - also beim Sandwerf - feine Künstlerlaufbahn beginnen; dann stand ihm aber auch in den zahlreichen fürstlichen und gräflichen Privatkapellen, die fast samt und sonders eingegangen find, und in den gleichfalls bedeutend verminderten Kantoren: und Organistendiensten die Aussicht einer gesicherten bürgerlichen Eristenz offen. Man pflegt so selten vom sozialen Standpunkte aus einen Blick auf die Runftentwickelung zu werfen, und doch ist es z. B. unzweifelhaft, daß der Verfall des heiligen römi= schen Reiches nicht wenig zum Verfall der echten deutschen Rammermufik beigetragen hat; denn als es nicht mehr so viele Fürsten im Reiche gab, wie Tage im Jahr, gab es auch nicht mehr so viele Hoffapellen; dadurch ward wiederum der Instrumentalmusif recht eigentlich ihr festes Brot entzogen, der alte folide Kammermusikus verwandelte sich in den modernen fahren: den Virtuosen, und mit der sozialen Stellung der Künstler ward Weg und Ziel der ganzen instrumentalen Kunft vollständig verrückt. Der musikalische Lehrling des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts suchte die Meister auf und arbeitete bei ihnen gang so, wie es bei den Gewerfen, wie es bei den alten Maler= schulen Sitte war. Der musikalische Dilettantismus war erst im dürftigften Reime vorhanden, und es fiel keinem Dilettanten ein, der etwa in seiner bürgerlichen Eristenz Schiffbruch gelitten, nun flugs unter die Musiker zu gehen und da als Meister sein Brot zu gewinnen, wo er doch niemals als ordentlicher Lehrling gearbeitet hatte. Die musikalischen Körperschaften schlossen sich sehr strenge ab. So hatten z. B. die sogenannten

"gelernten Trompeter", welche durch eine strenge, bis aufs Tüpfelchen geordnete Schulzucht gegangen waren und ihre Bungenstöße als ein heiliges Lehrgeheimnis bewahrten, ihre besonderen bis zu Josephs II. Zeit erneuerten kaiserlichen Privilegien und ließen keinen "ungelernten" mit sich blasen, der nicht zur Zunft oder, wie sie es nannten, zur "Kameradschaft" gehörte. Das mag Zopf gewesen sein; es steht aber doch kunstgeschichtlich fest, daß es diese Leute bei ihrer strengen Zucht zu einer fabel: haften Kunstfertigkeit brachten und einem modernen Trompeter muffen sich die Haare sträuben, wenn er liest, mit welch wunderbaren Fanfaren so ein alter gelernter Hoftrompeter die hohen Herren alltäglich zu Tafel bließ. Und wenn man erwägt, daß Händel und Bach und die anderen ehrwürdigen Altmeister in ber Zucht eben solch strenger Schule aufgewachsen find und in ber Beschränkung eines engen, aber gefesteten bürgerlichen Dafeins gewirkt haben, dann muffen diese zopfigen Berhältnisse doch wohl auch mit der freien künstlerischen Genialität verträglich gewesen sein.

Gegen all dieses halte man nun einmal die Spite des modernen musikalischen Proletariats, das fahrende Virtuosentum. Rünftler, die heimatlos durch die Alte und Neue Welt ziehen, nicht aus ihrer Kunst selber, sondern aus dem äußerlichsten Gaukelspiele mit derselben Profession machend, angespornt durch den Ehrgeiz des augenblicklichen Erfolgs, in das Abenteuerliche ihrer Maske nicht selten den ganzen Zauber ihres Künstlertums setzend, nach raschem, leicht verdienten Gewinn begierig, in ihrer ganzen Existenz der Brille eines täglich wechselnden Publikums preisgegeben! Die Erntetage des Virtuosenproletariats traten immer da ein, wo die Nation in ihrer tiefsten Erniedrigung versunken war. So florierte das Proletariat der Gefangvirtuosen, das Kastratentum, an den Höfen zur Zeit ihrer größten Verderbtheit im achtzehnten Jahrhundert, während sich die gediegene Tonkunst gerade damals in den Schoß des tüchtig gebliebenen Bürgerstandes zurückgezogen hatte. Die Instrumentalvirtuosen hatten ihre besten Tage in den beiden Restaurationsepochen der zwanziger und dreißiger Jahre. Mit dem höheren Aufwallen des nationalen und politischen Lebens in dem eben verstrichenen vierten Jahrzehnt nahmen diese Nomadenzüge zusehends ab. In ben Tagen des litterarischen und musikalischen "jungen Deutschlands" war jenes Virtuosenproletariat, welches in der Buhlerei mit der eigenen kleinen Persönlichkeit die Spitze seiner Runft= leiftungen fand, zum lettenmale wie Unkraut an allen Wegen aufgesproßt. Schlägt man in den Geschichtsbüchern der Tonkunst die Lebensläufe der fahrenden Virtuosen nach, dann ift es einem, als ob man in ein großes Spital von burgerlich, sittlich und fünstlerisch Kranken träte, in ein Musterhospital, bequem eingerichtet zum Studium der ausgesuchtesten sozialen und sittlichen Gebrechen. Es gibt nur eine Gruppe, die in solch pathologischem Betracht vielleicht noch etwas lehrreicher ist, die Gruppe der fahrenden Litteraten. Die fahrenden Virtuosen klammern sich an einen Beruf, der nie und nimmer eine volle Manneskraft erfüllen kann, sie sind dabei genötigt, einen Glanz des äußeren Lebens zu erheucheln, der ihnen in Wirklichkeit gar fern liegen mag, und gelangen durch diesen inneren Widerspruch zu jener bürgerlichen und fünftlerischen Zerfahrenheit und Blafiertheit, welche heute in der Stimmung eines Opiumrausches auf Welt und Menschen herabblickt, und morgen in der Stimmung eines Opium= katzenjammers. Der fahrende Virtuose will sich befreien von den bürgerlichen Schranken des Künftlers, er will seine Runft befreien von der Zucht der Schule wie des Gedankens, er ist das schlagenoste Exempel des vierten Standes unter den Künstlern, der über sich selber hinaus, der alle geschichtliche Organisation des Kunstschaffens und Künftlerlebens niederreißen will.

Als ein merkwürdiges Phänomen erscheint es übrigens, daß das fahrende Virtuosentum bei den Musikern historisch ist und sich durch die ganzen zwei letzten Jahrhunderte verfolgen läßt. Wir finden im siebzehnten Jahrhundert musikalische Abenteurer in ferne Meere verschlagen, wir lesen im achtzehnten von "Kunst-

reisen" nach der Türkei, nach Armenien. Und in der Regel begegnen wir dabei denselben Charafteren voll inneren Zwiefpaltes, in bürgerlicher und künftlerischer Zerfahrenheit zu Grunde gehend, wie bei dem modernen Virtuosenproletariat, nur mit dem Unterschiede, daß jene proletarischen Musiker der alten Zeit als Außnahme, wenn auch in stetiger Reihenfolge auftreten, während sie bei uns zur überwiegenden Masse zu werden drohen. alte Neubauer, der, um als freier Künstler zu leben, bettelnd von Kloster zu Kloster zieht, und, mit Schillers Geiger Miller zu reden, "das Konzert für was Warmes gibt", und für eine Nachtherberge seine Tonsätze verschleubert, die er anfangs im Weinrausche, später branntweintrunken in Kneipen ober auch auf den Hausfluren liegend, abgefaßt hat — dieses denkwürdige Crempel einer tief angelegten, aber verliederlichten Genialität ist ein rechtes Musterbild des alten fahrenden Musikantenproletariats. Und als hätte diefer wunderliche Mann empfunden, daß es mehr ein sozialer als ein fünftlicher Zwiespalt sei, der in seiner und seinesgleichen Person in die Künstlerwelt geschleudert werde, forderte er seinen entschiedensten sozialen Gegenfüßler zum musi= falischen Zweifampfe heraus, den ehrsamen Bückeburger Bach, der ein so schnurgerechter Bürger und Musiker war, daß er sich ein für allemal die Stunden festgesetzt hatte, in welchen an jedem Tage komponiert werden mußte. Hier öffnet sich dem Freunde der Kulturgeschichte eine ganz neue Welt voll der schroffsten Gegenfätze. Die gemeine Redeweise sagt: jeder Musikant habe einen Sparren zu viel im Ropfe; das heißt ins Schriftbeutsche übersett: die Geschichte der Musik ist unendlich reich an sozialen Driginalstücken — und keiner hat sie noch bis jetzt nach dieser Richtung ausgebeutet.

Das fahrende Virtuosenproletariat zieht sich durch alle Stufen des Ranges abwärts vom feinsten Salonspieler bis zu den wans dernden Kirmesmusikanten und den Drehorgelleuten. Man hört bei den Landleuten neuerdings wieder die Klage, daß seit der Revolution "alles von der Musik leben wolle". Dies zielt auf die

eben bezeichnete Hefe des musikalischen Proletariats, welches sich in der That erstaunlich zu mehren beginnt. Der Bauer empfindet das Unheimliche dieser Erscheinung, denn er weiß, daß jeder dieser Jahrmarktsvirtuosen eine gebrochene bürgerliche Existenz darstellt.

Es gibt aber auch eine Klasse fahrender Musiker, die keines: wegs zum vierten Stande zählt, ob die Leute gleich nur in Ritteln aufziehen. Das find die seßhaften Dorfmusikanten, die in einer außerordentlich großen Zahl über ganz Deutschland verbreitet sind und entweder im Sommer den Ackerbau treiben und im Winter die Musik, oder im Winter ein Handwerk und die Musik im Sommer. Da selbst in den kleinsten Dörfern in der Regel wenigstens ein solcher Künstler sitzt, der dann in den statistischen Tabellen als "Musikant" aufgezählt wird, wo er doch viel richtiger unter die Bauern zu zählen wäre, so kommt gewöhnlich bei den Bevölkerungslisten eines Landes eine ganz fabelhafte Zahl von Tonkünstlern heraus. Es liegen mir z. B. solche Listen über das Herzogtum Nassau vor, wonach in diesem ackerbautreibenden, von großen Städten ganz entblößten Land je auf tausend Einwohner - also Weiber und Kinder mit: gerechnet — ein Musikant käme, was ein entsetliches musikalisches Proletariat erwarten ließe, wenn nicht diese Ueberzahl von Künst= lern nebenbei an der Hobelbank, am Webstuhl oder hinter dem Pfluge einer ganz leidlichen bürgerlichen Eristenz sich erfreute. So sind die meisten jener böhmischen und fuldischen Musikanten, welche in so großer Zahl die Welt durchziehen, keineswegs vaga= bundierende Proletarier, sondern meist Leute, die daheim eine Werkstätte oder ein kleines Gütchen wiederfinden, wann sie nach jeder Wanderfahrt auf eine Weile nach Hause gehen. Diese vielbefungenen wandernden Musikanten tragen daher auch nichts weniger als das Gepräge der Blasiertheit und sozialen Zerrissenheit, vielmehr finden wir bei ihnen meist die gefunde Natur des Bauern oder Handwerksmannes wieder, nur durch die fünst= lerische Nebenarbeit in eine gemütlichere und liebenswürdigere Form gegossen.

Ich komme zu den Schauspielern. Sie waren früher das Rünstlerproletariat als folches, die von der bürgerlichen Gesellschaft Ausgestoßenen, die Parias der Künstlerwelt, der historische und uranfängliche vierte Stand unter ben Künstlern. Das ganze Wesen der dramatischen Kunftübung drängt zur Genossenschaft, und in der That hat sich früher ein ziemlich strenges Zunftwesen bei den Komödiantentruppen, die unter dem eisernen Scepter des "Komödiantenmeisters" standen, durchgebildet. Allein die Zunft auf der Bühne vermochte höchstens für die strenge handwerkliche Bucht der Ginzelnen einige gute Früchte zu tragen, sonst sind die alten Schauspieler dabei so proletarisch und armselig gewesen, wie nur irgendwann. Dies ist gang natürlich. Nicht aus bem Drang, sich in der Genossenschaft einen festeren bürgerlichen Bestand zu gründen, waren die alten Komödiantenbanden zu einer Zunftordnung getrieben worden, sondern einmal durch die gebieterische Notwendigfeit der Bühnendisziplin und dann durch den fozialen Verruf, welchen ihnen die ganze bürgerliche Gefellschaft entgegengeschleudert hatte. Die Bürgerschaft selbst hatte ben Schauspielern den vierten Stand aufgedrungen, indem sie dieselben aus ihrem Kreise ausgeschlossen hatte. Das Genossen= leben der Schauspieler übte also viel mehr fünftlerische als so= ziale Einflüsse. Der Komödiant, dem man kein ehrlich Begräbnis gönnte, zählte überhaupt kaum im sozialen Leben. Schon das ewige Wandern, zu welchem die ganze Genoffenschaft verdammt war, mußte den proletarischen Geist bei derselben einbürgern. Erst allmählich begann durch die Hoftheater und stehenden Stadt: bühnen für den Schauspieler die Möglichkeit, sich bürgerlich feß= haft zu machen und aus den proletarischen Verhältnissen heraus= Allein die Wandertruppen haben wohl heute noch wenigstens der Masse, wenn auch gottlob nicht dem fünstlerischen Einfluß nach, das Uebergewicht. Und daß die Borliebe für die Seghaftigkeit selbst unter ben Mitgliedern der stehenden Bühnen noch nicht allzugroß geworden, dafür bürgt wenigstens der Umstand, daß das einzige gemeinsame Band, welches bis jett (1851)

die größten Bühnen Deutschlands umschlingt, ein Kartellvertrag — wider das Durchgehen der Schauspieler ist!

So arm und elend aber die wandernden Schauspieler in der Regel find, so deutlich die Wahrzeichen des vierten Standes bei ihnen hervorleuchten, so finden wir hier doch durchschnittlich keineswegs jenes gefährliche Proletariat, welches aus Neid, Zorn und Aerger die ganze Gesellschaft über den Haufen werfen will, oder wenigstens, gleich dem nobeln musikalischen Proletarier, heute abgespannt, morgen überreizt, übernächtigen Blickes dreinsieht, als habe es, wie die Rheinländer sagen, die Pfalz vergiftet. Der wandernde Komödiant ergibt sich in sein Elend mit Humor, er hat es gar nicht besser haben wollen, er ist in dem Bewußt= sein zu seiner Truppe gegangen, daß er hiermit jeder Anwartschaft auf eine feste bürgerliche Stellung entsage, er hat wohl gar seinen Familiennamen mit einem Phantafienamen vertauscht, weil er felbst den Zusammenhang mit seiner Familie im Bühnenleben vergessen will. Ob er gleich in der Regel blutwenig Kennt: nis von der Geschichte seiner Kunft und seines Berufes besitt, so weiß er doch das eine mindestens, daß die wandernden Romödianten seit unvordenklichen Zeiten die vollgültigsten Proletarier gewesen sind. Er stellt sich geflissentlich auf jenen naiven Standpunft der guten alten Zeit, wo der Elende sein Elend hinnahm als etwas Gegebenes, bei welchem man nicht nach dem Warum fragt, als eine Thatsache der ewigen Weltordnung, dar: über kein Grübeln und kein Protestieren hinaushilft. Obgleich die fahrenden Schauspieler vielleicht die allergrößte Ursache hätten, über einen durch Jahrhunderte an ihnen verübten Frevel der historisch-bevorrechteten Gesellschaft emport zu sein, so verfallen sie doch am wenigsten auf diesen modernen Gedanken. Wie der mittelalterige Proletarier sein Glend hinnahm aus Gottergeben: heit, so nehmen sie das ihrige hin aus Leichtsinn. Diese wandernden Komödianten, welche nicht einmal über den Fammer ihres Standes hinaus wollen, sondern gerade in ihrer Pariastellung sich ebenso behaglich fühlen, wie der Zigeuner in seinem

Landstreicherleben, sind eine der seltsamsten Ausnahmen in dem modernen sozialen Leben und darum der höchsten Beachtung wert. Biele der fahrenden Schauspieldirektoren, namentlich bei den fleineren und wilderen Truppen, welche man in Desterreich "Schmieren" nennt, machen ihren periodischen Bankerott, ber alljährlich im Frühjahr so gewiß eintritt, als etwas später der Wald grun wird. Wenn sich die Mitglieder im Berbste zu einer folchen "Schmiere" anwerben lassen, dann wissen sie recht aut, daß sie trot ihres Kontraktes in den ersten Monaten auf volle, in den spätern auf halbe Gage und in den letzten auf Teilung spielen werden. Sie nehmen das vorweg als eine vollendete Thatsache hin, über welche kein Mensch hinaus kann, und werden durch dieses proletarische Leben mindestens nicht zum Kommunismus bekehrt, denn sie wissen aus alter Erfahrung, daß bei dem Spielen auf Teilung noch weniger für den Einzelnen herauß: springt, als bei dem vorhergegangenen Stadium der halben Gage. Mit dem einbrechenden Lenze, wo ja überhaupt die Wanderlust erwacht, wandert dann die versprengte Truppe in dem großen Rollektantenschwarm, der die festangestellten und gutbesoldeten Rollegen in den Hauptstädten periodisch heimsucht, ins Weite. Dieses Kollektieren der Schauspieler, wobei oft weit erklecklichere Summen herauskommen, als wenn man auf Teilung spielt, ist ein höchst interessanter Ueberrest des alten genossen= schaftlichen Wesens. Selbst dem geizigsten Mitgliede der Hofund Stadttheater ist es in der Regel Chrensache; dem follektierenden Bruder in Apollo reichlich zu geben, bei vielen Theatern bestehen nebenbei auch noch eigene Hilfskassen zu diesem Zwecke, und nur wenn man sich einmal überzeugt hat, mit welch schönen Ziffern diese Kollektantenlisten meist bedeckt sind, begreift man, wie es zugeht, daß nicht ein bestimmtes Prozent der wandernden Komödianten allsommerlich Hungers ftirbt. Dem Hofschauspieler erscheinen diese Spenden wie eine Art progressiver Einkommensteuer, die von der gesamten deutschen Bühnengenossenschaft still= schweigend auf seine hohe Gage gelegt ist.

Man sieht also, daß hier in aller Unordnung und Auflösung doch wieder ein Schatten gemütlichen Genoffenlebens übrig bleibt, an welchem manche andere Gruppe des vierten Standes sich immer noch ein Erempel nehmen fönnte. diesem Schatten hat es dann freilich sein Bewenden. Die im großen und ganzen wenigstens gescheiterten Plane neuester Zeit zur Herstellung umfassender Pensions- und Hilfskassen für ben gesamten deutschen Schauspielerstand, und überhaupt zu einem durchgebildeten, die materielle Existenz des Einzelnen festigenden Korporationswesen, haben abermals den Beweiß geliefert, daß mit den stehenden Bühnen noch lange nicht der ins Weite schweifende proletarische Geist bei der großen Mehrheit des begünstig= teren Schauspielerstandes gebrochen ist. Man kann mit Kreuzern, man kann auch mit Louisdoren von der Hand zum Mund leben. Wenn ein Hofschauspieler, der sich mit seiner finderreichen Familie einen vergnügten Neujahrsabend machen will, sechs Flaschen Champagner kommen läßt, dazu aber auch für sechs Rreuzer Scheitholz einzukaufen befiehlt, damit man den Feuerwein im Warmen genießen könne, so ist damit das Proletariat im Schoße des Ueberflusses wohl greifbar genug gezeichnet. Und dieses Beispiel ist nicht erfunden, es ist geschichtliche Thatsache, zu der sich noch viel lustigere fügen ließen. Nirgends sehen wir öfter aus barem Mutwillen eine festbegründete materielle Eriftenz aufgeben, als bei ben seghaften Schauspielern, für die das Wanderproletariat noch seine Poesie hat. Männer, die sich von der Pike heraufgearbeitet hatten und bürgerliche und fünst= lerische Chren die Fülle besaßen, haben sich noch in alten Tagen zurückgesehnt nach dem Bagabundenleben der Wandertruppe, sie haben die alten Genoffen wieder beneidet, welche auf Martini volle Gage beziehen, zu Weihnachten auf halben Sold gesetzt werden, um Lichtmeß auf Teilung spielen und um Johanni betteln gehen.

Wir haben nach alledem in den wandernden Komödianten Kandidaten des vierten Standes vor uns, welche von alters=

her wie außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehend angesehen wurden und dennoch keinen Groll auf dieselbe werfen, -- Prole= tarier, welche in Leichtsinn und Humor ihr soziales Elend verwinden, wie die anderen in Groll und Rachsucht oder in dem harmloseren Schwindel einer allgemeinen Weltverbesserung: Leute, welche mit der historischen Gesellschaft zerfallen und doch nicht mit ihr verfeindet sind, indem sie die geheime Schmach in ihrer Pariastellung wegspielen, weggankeln, wegträumen, wegtrinken und den seßhaften Philister verachten, den sie nicht beneiden tönnen. So war es schon vor Jahrhunderten, als Kaiser Beinrich III. seinen Palast zu Ingelheim bei dem Zuftrömen einer unendlichen Menge der histriones und joculatores nicht anders rein halten fonnte, als indem er befahl, diesen dramatischen Künftlern nichts mehr zu essen und zu trinken zu geben; so ist es heute noch. Weil gegen die lange Leidensgeschichte dieses Standes sein modernes soziales Clend wie eine Spielerei er= scheint, so ist es ihm leicht gemacht, spielend die sozialen Kämpfe der Gegenwart zu verlachen.

Die Leute, welche auf die Dichtkunst ihren ausschließlichen Erwerb gründeten, sind, wie bekannt, allmählich ausgestorben, seit im sechzehnten Jahrhundert die Zunft der Hofpoeten in die Zunft der Hofnarren aufzugehen begann. Das weitgespannte Zelt des Litteratentums herbergt jetzt auch denjenigen, der vorzdem als poeta laureatus in fürstlichem Brot gestanden haben würde. Wir gehen also zu dem wunderlichen sozialen Phänomen der modernen Litteraten über.

Man kann sagen, das Litteratentum in Deutschland ist erst beiläusig zwanzig Jahre alt. Denn solange mag es ungefähr her sein, daß eine ganze zahlreiche Klasse von Gebildeten die Schriftstellerei als Gegenstand des alleinigen Erwerbes, als Grundzlage eines vollen materiellen Bestandes aufzusassen begann. Zu unserer Großväter Zeiten noch war mit Büchern und Zeitungen für den Schriftsteller blutwenig Geld zu verdienen, und wenn sich ja einmal ein armer verunglückter Student ausschließlich in

den Tagelohn der Buchhändler begab, so verstand sich bei ihm das obligate Loch im Rockärmel und die Dachstube von Hogarths gequältem Dichter ganz von felber. Die fümmerlichen Honorare, welche die Heroen unserer flassischen Litteraturepoche für ihre dem Berleger mitunter sehr einträglichen Meisterwerke bezogen, sind vielfach im einzelnen bekannt. Wer sich überzeugen will, daß selbst die geistvollste Tagesschriftstellerei in den hierfür doch am empfänglichsten gestimmten Tagen der ersten französischen Revolution nur einen gar mageren Verdienst gewährte, der mag Georg Forsters kummervolle Briefe nachlesen. Dabei barf man aber auch nicht vergessen, daß zu selbiger Zeit in den zahlreichen Sinekuren von Sistoriographen, Bibliothekaren, fürstlichen Privatsekretären und besoldeten Titularräten aller Art dem befannteren Schriftsteller nicht selten eine forgenfreie litterarische Thätiakeit vergönnt wurde, und daß diese Stellen jett in eben dem Maße zusammengeschrumpft sind, wie die ehemaligen Hoffapellisten: und Organistendienste, und wollte man sie erneuern, gewiß die landständische Zensur nicht mehr passieren würden. etwas späterer Zeit sehen wir wohl eine Reihe publikumsbeliebter Roman= und Schauspielschreiber auftreten, die fich ein gang hubsches Auskommen zusammengeschrieben haben mögen; allein das waren dazumal eben so rare Ausnahmen, wie heutzutage ein Litterat, der durch seine Feder reich wird. Rein Mensch dachte bis gegen die neueste Zeit daran, durch ein Zeitungsunternehmen schriftstellerische Existenzen zu garantieren. Die Driginalartikel jener kulturgeschichtlich bedeutenden Zeitungen des achtzehnten Jahrhunderts find wohl größtenteils milde Gaben gewesen, wenn auch aus den Federn der gefeiertsten Schriftsteller. Vollends bei den meisten politischen Tageblättern vertrat bis tief in die Gegen= wart herein der Rotstift und die Papierschere ausschließlich die Stelle des Honorarbudgets. Die Periode des eigentlichen modernen Journalismus hatte sich seit den Befreiungskriegen vorbereitet; sie brach herein, als mit der Julirevolution die Geister aufs neue aufgerüttelt wurden. Mit dem Journalismus kamen Die eigentlichen Litteraten, und ihre Masse wuchs mit der von Jahr zu Sahr mehr anschwellenden Korpulenz desfelben. Aber der Journalismus war noch keine selbständige Macht, und doch hatten wir nun ichon eine Journalisten-Genoffenschaft, welche eine selbständige Macht sein wollte. Es hätte von Rechts wegen umgekehrt geben muffen. Der Sournalismus war im vormärzlichen Staate nur geduldet wie weiland die Schutzuben; die Litteraten aber wollten feineswegs Schutjuden fein. Seitenblid auf englische und frangofische Pregverhältnisse ichwelgend, begann das deutsche Litteratentum sich zu fühlen, und boch waren solche Zustände in Deutschland noch gar nicht vorhanden. Die Nation war reicher geworden an politischem Geiste; aber reicher für die Tagesschriftsteller war sie darum durchaus nicht. Nicht die Steigerung der buchhändlerischen Rente, sondern der sehr unangenehme äußere Zwang der gesteigerten Konfurrenz hatte die Buchhändler bestimmt, der schriftstellerischen Industrie mindestens einen Bettelpfennig zu gewähren. Das Litteraten: tum als Profession, als Stand war in Deutschland eine verfrühte Erscheinung, ein soziales Siebenmonatsfind.

Daraus läßt sich folgern, daß die deutschen Litteraten, ob sie schon mit den ersten Anfängen des Journalismus gleichzeitig auftauchten, doch nicht durch denselben ans Licht gerufen worden seien. Im Gegenteil könnte man vielleicht richtiger sagen, das vor der Zeit zur Welt gekommene Litteratentum habe selber erst im Drang der Not die gleich ihm halbreife Zangengeburt des modernen Journalismus zu Tage gefördert.

Das deutsche Litteratentum war in seinen Anfängen der Ausfluß einer sozialen Krankheit. Die Ueberschätzung der geistigen Arbeit, die Mißachtung der gewerblichen hatte sich seit dem Aussgange des achtzehnten Jahrhunderts — von wo die alte kernseste Tüchtigkeit des Gewerbsmannes allerdings in dem Maße zu wanken begann, als der gelehrtslitterarische Aufschwung der Gesbildeten seinem Höhepunkte zustrebte — wie ein zehrendes Fieber der ganzen Generation bemeistert. Das ist die Kehrseite des

geiftigen Aufschwunges im deutschen Bürgertum. Von oben und unten war diese frankhafte Einseitigkeit unterstützt, in der wir selber wohl zum größten Teile noch in unserer Jugend befangen waren. Der bureaufratische Staat ignorierte möglichst die selbständigen Mächte der Industrie und des Handels, weil seinem Grundsatz gemäß die Gelehrten: und Beamtenwelt den politischen und sozialen Ausschlag geben sollte. In der ganzen langen Restaurationszeit seit den Befreiungsfriegen waren die jeweiligen Helben bes Tags: Beamte (nicht Staatsmänner), Litteraten, Birtuosen und Sängerinnen. Wie in den Tagen der Kreuzzüge alles zum Schwerte griff, und wer kein Schwert gewinnen konnte, wenigstens zum Stecken, wie damals Kinder selbst sich zu einem Kreuzesheere zusammenthaten und die Weiber sich in die Reihen der Kämpfer mischten, so stürmte jetzt alles zum wissenschaftlichen Studium; die Weiber strickten und spannen Bücher, und Kinder spielten mit der Geige und mit der Litteratur und wurden, vom Scheitel zur Sohle kaum drei Buß hoch, doch schon Kunst: und Litteraturgrößen. Die Donquichotterie der litterarischen Chrsucht ist einer der bedeutsamsten sozialen Charafterzüge der neuesten Zeit. Der Handwerfsmann, welcher vordem seinen größten Stolz darein gesetzt hatte, daß Kinder und Kindeskinder in seinem eigenen Gewerbe fortarbeiteten, glaubte jest feinem Sohne keinen besseren Freibrief durchs Leben mitgeben zu können, als indem er ihn ftudieren ließ. Urme Witwen hungerten und bettelten, um nur ihre Kinder studieren zu lassen, sie weinten vor Freude, wenn jie dieselben für das also gewonnene Schmerzensgeld dem Privilegium — des Beamtenproletariats entgegenführen fonnten. war als ob der einzige menschenwürdige Beruf nur aus dem Besitz der fadenscheinigen Weisheit irgend einer Brotwissenschaft — oder auch einer brotlosen — quellen könne, als ob anderer= feits der nur ein halber Mensch sei, der nicht acht Jahre lang seinen Bröder und Buttmann gelernt, um ihn im neunten wieder zu vergessen.

Eines der naturnotwendigen Produkte dieser frankhaften

Zeitstimmung war das vorzeitige Entstehen des deutschen Litteraten-Bei tausend Unberufenen war der Chrgeiz zur ausschließlichen Triebkraft der Geistesarbeit geworden, und dieser Chraeiz konnte in der Tagesschriftstellerei ein rasch und mühelos errungenes, wenn aud noch fo geringfügiges Genügen finden. Wer ernten wollte, ohne gefät zu haben, wurde Litterat. das Litteratentum selber eine vorweggenommene Erscheinung war, so steckte es auch wiederum meistenteils sein Ziel dahin, das Idol des Zeitalters, den Ruhm der Geistesgröße vorweg: zunehmen. Und der halbfertige Student z. B. nahm seinerseits als Litterat sogar noch einen Beruf vorweg, eine Existenz, die ihm von Rechts wegen erst nach weiterer jahrelanger saurer Arbeit zugestanden hätte. Der gefährliche Vorsatz, durchs Lehren lernen zu wollen, schuf zahllose halbreife Litterateneristenzen. Darum haben die guten Mispeln und die schlechten Litteraten das Gemeinsame, daß beide schon zu faulen beginnen, wo sie eben erst halb reif sind. So erschien der Litterat in wissenschaftlichem Betracht als ein widerspruchsvolles Zwittergeschöpf, wie er das denn auch gesellschaftlich werden sollte; die Spannkraft zu einem ernsten Studium, zu einem tüchtigen, praktischen Wirken ging rasch verloren, während es doch gerade sein eigenster Beruf hatte sein muffen, das ernfte Studium in die Munge des praftischen Lebens umzusetzen. Der Bauer würde von einem solchen halben Manne sagen, er sei für den Wagen zu kurz und für den Karren zu lang.

Der Chrgeiz als alleinige Triebkraft der Geistesarbeit erzeugt aber auch jenen luftigen Sybaritismus im bürgerlichen Leben, der einen großen Teil unserer Tagesschriftsteller kennzeichnet. Die Prahlerei mit vornehmem Wesen, mit glänzendem Hausrat, mit goldenen Ketten und Champagner haben sie den französischen Schriftstellern glücklich abgeguckt, da sie ihnen doch den Erwerb der hohen überrheinischen Honorare noch nicht haben abgucken können. Und wo diese Vornehmthuerei nicht in natura ausgeführt werden kann, da sucht sie sich wenigstens überall in

der Schreibart vorzudrängen. Es läßt sich faum eine größere Selbstironie benken, als wie sie in jenem hochgeborenen Stil stedt, der namentlich in den Zeiten des jungen Deutschlands bei deutschen Feuilletonisten und Belletriften Mode war. Prüft man diese Schreibart, die möglichst mit Salonsausdrücken um sich wirft, die Anschauungen der vornehmen Welt als die natür= lichen, angestammten des Autors heuchelt, und die verzwickte, verschnürte Redeweise der sogenannten "feinen Gesellschaft" als etwas Neues, Geniales und Frisches in unser Schrifttum wieder eingeschmuggelt hat, dann sollte man meinen, unsere Litteraten seien allesamt auf Parkettböden großgewachsen und müßten stolpern, wenn sie einen Fuß auf die grob gehobelten Dielen in eines Bürgers ober Bauern Stube setzten. Und doch ist der Berfasser in der Regel wohl ein ganz armer Schelm gewesen, dem es sauer genug geworden ist, die lebenswarmen Un= schauungen, die derben naturwüchsigen Ausdrücke der Gesell= schaftschicht, in welcher er aufwuchs, wieder abzustudieren und die fremden vornehmen Phrasen dafür einzutauschen. Das ist eben der Fluch der modernen Schriftstellerei, daß sie - im Geiste des vierten Standes — die Gesellschaftsschicht zu verleugnen sucht, in welcher sie von alters her ihre Burzeln getrieben hat.

Vom litteraturgeschichtlichen Standpunkt hat man diesen Gedanken schon längst dahin außgesprochen, daß unsere neuere Nationallitteratur außschließlich eine Litteratur der Gebildeten, nicht des ganzen Volkes geworden sei. Es gilt aber auch, die Wahrheit dieses Satzes vom sozialen Standpunkt auß anzuerkennen. Früher war es die Gelehrtenaristokratie, welche sich wissenschaftzlich und gesellschaftlich von ihrem natürlichen Boden, dem Bürgertum, abzulösen suchte, jetzt ist es das Gelehrtenproletariat. So sinden wir auch bei den musikalischen Genossen des vierten Standes die Schreibart der sogenannten "Salonsmusik" außegebildet, in welcher gleichsam der ehrenfeste bürgerliche und volksmäßige Stil der alten Meister zum Baron übergeschnappt

ist, da doch die Schöpfer desfelben keineswegs Barone geworden. sondern vielmehr durchschnittlich aus dem dritten Stand in den vierten zurückgegangen sind. Die Berföhnung bes Schrifttums mit dem Volkstum kann keineswegs auf litterarischem Wege (etwa durch das jett wieder in Mode kommende Liebäugeln mit volkstümlichen Redewendungen) gestiftet werden, sondern nur auf sozialem. Wenn sich der gelehrte Aristofrat oder Proletarier erst wieder einmal in aufrichtiger Hingabe an das Leben des Bürgertums erfrischt und gekräftigt hat, dann wird sich auch seine Schreibart verjüngen und fräftigen. Aus der Rede und Unschauung des Bauern leuchtet die alte derbe Naturfraft unferer Sprache, aus der Rede des Bürgersmannes die reiche. breite Fülle ihrer frühlingsfräftigen Entfaltung, aus der abstrakten, abgeglätteten, gebürsteten und modisch ausgebügelten Redeweise der Bildungsaristofratie die greisenhafte Abgelebtheit. Dr. Martin Luther, der größte deutsche Volksschriftsteller, war auch ein Litterat, und zwar nicht etwa ein populärer Verwässerer, sondern ein ganzer Gelehrter, der aus den Tiefen des Geistes heraus der Wiffenschaft und dem Leben neue Bahn gebrochen, und doch hat er es in seiner Schreibart nie verleugnet, daß er des Bergmanns von Eisleben Sohn fei; feine ganze Schrift: stellerei beweist, daß er seinen sozialen Boden im Bürgertume sich zu wahren wußte, und er ward ein wahrhaft volkstümlicher Schriftsteller, weil er stets neue Kraft und Fülle des Gedankens und Ausdrucks aus der bürgerlichen Lebenssphäre zog, in welcher er einmal durch Geburt und Erziehung mit allen Mächten seines Daseins festgewachsen war.

Das Litteratentum hat sich aber nicht bloß zur Gesellsschaft, sondern auch zum Staate gar eigen gestellt. Die Bermengung und Verwechselung der politischen mit der sozialen Opposition, welche einen Grundzug jeglichen Revolutionstreibens der neuesten Zeit bildet, hat in dem litterarischen Proletariat ihre natürlichen und eifrigsten Apostel gefunden, und namentlich wußte dasselbe zur entscheidenden Stunde oft genug

dem Arbeiterproletariat begreiflich zu machen, daß aus der Gleicheit des Besitzes erst die Gleichheit des Rechtes aufkeime, und letzteres solchergestalt zum Kampse gegen die historische Staatsordnung zu entflammen, welche demselben leider außerdem ein ganz gleichgültig Ding war und geblieben wäre.

Der aristokratische Proletarier als solcher kümmert sich wenig genug um die Staatsordnung, die ihn mindestens nicht direkt in den vierten Stand hinabgestoßen hat, ja er hätte sogar einige Urfache, dem modernen Staate hold zu fein, denn eben derfelbe ist es ja, der ihm fast allein noch ein Hungerbrot bietet, und ber ihm insofern auch eine soziale Genugthuung gibt, ber für ihn die Rache der Gesellschaft insofern übernimmt, als er die vollgültige Uristokratie immer mehr herabzudrücken, zu entkräften und dadurch den Unterschied zwischen dem Aristokraten und dem aristofratischen Proletarier immer mehr auszugleichen sich befleißt. Das fünstlerische Proletariat war niemals gewohnt, Unsprüche an den Staat zu machen, fühlt sich also auch nicht gefränkt, wenn es von demfelben vollständig ignoriert wird. Es hat übrigens genügende Ursache, politisch konservativ zu sein, da der Künstler wohl weiß, daß jede Staatserschütterung seinen materiellen Bestand zuerst mit erschüttern wird.

Ganz anders ist es bei dem litterarischen Proletariat. Hierscher flüchten sich die Ausgestoßenen nicht sowohl der Gesellschaft als des Staates, die Schiffbrüchigen, welche in "herrschaftliches Brot" zu kommen vergebens hofften. Aus Rachedurst gegen den Staat, der ihm eine Existenz versagt, gegen die Polizei, die ihn für eine verdächtige Person erklärt, wird der litterarische Proletarier zur Rache gegen die Gesellschaft getrieben, der Proletarier des Gewerbes, des Tagelohns kommt dagegen umgekehrt erst durch den Groll gegen die Gesellschaft zum Groll gegen den Staat. Nur dei der originellen Gruppe des jüdischen Geistesproletariates sinden wir, daß der völlig gleichzeitige, ebenmäßig und gleichbegründete Haß gegen die Gesellschaft wie gegen den Staat den verneinenden Litteraten geschaffen hat. Diese jüdischen

Litteraten, wie wir sie in den letten Revolutionsjahren immer da in der Borderreihe fanden, wo es galt, die Lichter auszulöschen und die Feuer anzugunden, sind gleich sehr Ausgestoßene der Gesellschaft wie des Staates. Das echte Judentum haben sie verlaffen und dem Christentum haben sie sich nicht zugewandt, vom germanischen Staat wollen sie nichts wissen und von der hebräischen Theokratie auch nichts. Sie sind so plötzlich einer überstrengen Schule des religiösen, politischen und bürgerlichen Zwanges und der Beschränkung entlaufen, daß sie überhaupt feine historische Schranke, feine beschlossene Form weber in staat: lichen noch in sozialen und firchlichen Dingen mehr anerkennen mögen. Sie sind daher die echten Litteratenköpfe, in Holgschnitt= manier gezeichnet, die wahren Vorbilder der modernen Litteraten= wirtschaft, sie vertreten das Litteratentum in allen Konsequenzen des vierten Standes. Daß es auch unbeschnittene Litteraten gibt — aber beschnitten im Geist, wie der Apostel fagt —, die sich dieser Gruppe angeschlossen haben, braucht so wenig erwähnt zu werden, als daß nicht jeder jüdische Schriftsteller zu ihrer Sippschaft gehört.

Gleich als ob in der Tagespresse das Schwert oder wenigstens der Wespenstachel für Jeden gegeben sei, der irgend einmal von obenher verletzt worden, glaubt ein solcher Gekränkter der herrschensen Staatsgewalt nicht besser auftrumpsen zu können, als indem er unter die Litteraten geht. Wer politische Einslüsse auf kürzestem und leichtestem Wege gewinnen will, wird Journalist, gleichwie derjenige Tageskritiser wird, der in der Kunstwelt eine Rolle spielen möchte und doch fühlt, daß er zum Künstler verdorben sei. Darin liegt wiederum eine der faulen und gistigen Seiten des modernen Litteratentums, daß so viele diesen Beruf ergreisen, nicht in der Absicht, etwas Tüchtiges, die Menschheit Förderndes zu wirken, sondern um persönliche Einslüsse zu üben. Der verworsene Schacherer mit Theaterrezensionen, dessen Standsort die großen theatralischen Börsenplätze sind, ist wohl längst aller Ehre dar geworden, nur des einzigen Ehrgeizes nicht, auf

die Bühnenwelt seinen persönlichen Einfluß zu üben, und wäre es auch nur jener negative Einfluß, der jedem allgemein Ber= abscheuten von selbst zufällt. Er brandschatt die Künstler, nicht bloß um damit sein Leben zu fristen, sondern auch, weil noch des Bestechens wert zu sein für ihn der lette Beweis person= lichen Einflusses, persönlichen Wertes überhaupt ist. Und wer gleich diesem unfauberften Bodensatz des Litteratentums die Mehrheit einer ganzen Rünstlerschaft zu entsittlichen vermag, der kann sich immerhin ebensogut eines persönlichen Ginflusses rühmen, wie jene Publizisten mit ihrem herostratischen Ruhme prahlen mögen, denen es gelungen ist, Zucht und Sitte aus ganzen Volksschichten wegzuäten. Und dennoch finden wir bei den armen Sündern, die ihren ganzen Lebensunterhalt von Schauspielern und Virtuosen erpressen, oft noch eine Ritterlichkeit in der Schurkerei, welche wir bei jenen politischen Tageschreibern, die lediglich auf "Einflüsse" arbeiten, vergeblich suchen. kommt daher, weil die ersteren hauptsächlich durch den Hunger nach Brot, die anderen aber durch den Durst nach Rache unter die Waffen, d. h. unter die Feder gerufen worden find. findet 3. B. bei den theatralischen Wegelagerern häufig jenes Prinzip folgerecht durchgebildet, welches das Haupt des Schinderhannes in einer Glorie volkstümlicher Romantik strahlen läßt, daß sie nämlich bloß den reichen Künstlern das Listol auf die Bruft setzen, den ärmeren aber wohl gar felber einen Behr= pfennig mitgeben. Ein berartiger "Kunstrichter", bessen Name in gang Deutschland bekannt und sprichwörtlich geworden war, hatte einen vollständigen und wohl proportionierten Tarif, nach welchem er die Schauspieler brandschatzte, und dieser Tarif war lange vor den Märztagen — nach den Grundfätzen der progressiven Besteuerung des reinen Einkommens entworfen. Künftler, welcher 3000 Gulben Gage bezog, mußte etwa 30 Gulben jährlich für gute Bedienung seitens des Rezensenten steuern, der mit 1000 Gulden Besoldete dagegen für die gleichen Dienste nicht etwa 10, sondern 21/2 Gulden; wer unter 800 Gulden

stand, wurde gar nicht mit Geld in Anspruch genommen, und für kollektierende Kunstproletarier zahlte der wunderliche Aristarch selber in der Regel einen ganz anständigen Beitrag. Der Mann war also wenigstens doch nobel in seiner Gemeinheit.

Der Litterat, welcher Rache zu nehmen hat an den bestehenden Staatseinrichtungen und Staatsgewalten, tritt als die verkörperte, persönlich gewordene soziale Opposition benfelben gegenüber. Er macht in Lehre und Leben Profession aus dem glücklich gefundenen Gedanken, den staatlichen Mächten durch die gesellschaftlichen Schach zu bieten. Das radikale litterarische Proletariat würde keinen Einfluß auf die verdorbenen, abgewitterten Schichten bes Bürgertums gewonnen haben, wenn es bas Geheimnis diefer Taktik nicht befäße. Mit jedem Stück Rückkehr zur genossenschaftlich gefesteten Gefellschaft geht ein Stück von dem politischen Einfluß des litterarischen Proletariats verloren. Darum bekämpft ein echter Staatsmann das Litteratentum, nicht indem er die Litteraten ausweist und einsteckt, sondern indem er den Gewerbestand gediegener zu machen, den Arbeiter und Taglöhner zu einer festeren Eristenz heraufzuziehen sucht. Das Gebeihen der materiellen Arbeit ist der Todesstoß für das eigentliche Jede neue Industrieschule, jedes neue Real-Litteratenwesen. gymnasium, der moralische und materielle Erfolg jeder Gewerbeausstellung, die Blüte jedes Gewerbevereines ist jedesmal ein neues Bollwerk wider das Ueberfluten des Litteratentums. Durch die langjährige krankhafte Entfremdung der Nation von ihren eigenen materiellen Interessen wurde der Bürgerstand und das Arbeiterproletariat empfänglich für soziale Schwindeleien; der nämliche krankhafte Zustand war zugleich Regen und Sonnenschein für das auswuchernde Litteratentum, und die geschickte Verschmelzung beider Ergebnisse marb dem radikalen Geistes= proletariat seinen tiefgreifenden politischen Ginfluß. Dieses Litteratentum sieht das Heil der Welt in dem Evangelium des Sozialismus und Rommunismus, weil darin in der That nur sein eigenes Beil, sein politischer Ginfluß auf die Massen gegeben ist. Jene Schriftsteller, welche die großen Fragen der thatfächlichen Volkswirtschaft in den dreißiger und vierziger Jahren mit oft übergewaltigem und einseitigem Gifer in der Tages: presse zur Sprache brachten und badurch nicht wenig beitrugen, daß auch bei dem in der Stubenluft vegetierenden Teile der Nation Handel und Gewerbe wieder für eine des "Gebildeten" würdige Hantierung angesehen wurde, haben sich dadurch unsterbliche ärztliche Verdienste um das deutsche Volk erworben, indem sie die Empfänglichkeit für den Krankheitsstoff des verderbten Litteratentums allerwege minderten. Die radikalen Proletarier der Geistesarbeit haben darum auch niemals sonderlichen Unteil gezeigt für jene praktischen Disziplinen, welche uns auf bem Wege ber Geschichte und ber Erfahrung zu Aufschlüssen über das materielle Gedeihen der Gesellschaft führen, denn fie würden sich dadurch den Boden der eigenen Cristenz unter den Füßen wegdemonstriert haben. Sie wandten fich lieber der Theologie, der Aesthetif, dem Naturrecht zu, oder der philosophischen Staatswirtschaftslehre und Sozialtheorie. Sie wurden um ihrer Existenz, um ihres Ginflusses willen die Förderer und Mehrer jenes modernen Wahns, daß man durch die Aesthetik Kunstwerke schaffen, durch das Naturrecht ein öffentliches Leben aufbauen, durch die Religionsphilosophie die Kirche ersetzen müsse; nur zu ber natürlichen Konsequenz wollten sie sich nicht verstehen, daß man auch, statt den Verdauungsprozeß zu vollziehen, sich durch physiologische Studien sättigen und so das materielle Effen und Trinken überflüssig machen könne. Es erging ihnen aber mit ben auf philosophischem Wege erzeugten Kunftwerken Staats= bildungen und Religionsschöpfungen wie einem großen Chemifer der Gegenwart, der nicht nur die Theorie vom "Humuß", als gleichsam der gegebenen, historischen und materiell=praktischen Grundlage des Pflanzenlebens, aus der Pflanzenchemie hinaus: demonstrieren wollte, sondern auch den Bersuch unternahm, auf einem wüsten, möglichst humusarmen Sandhügel einen Garten anzulegen, um in demselben die föstlichsten Pflanzen auf dem Wege des chemischen Prozesses zu ziehen. Die Pflanzen sielen aber genau so aus wie jene modernen Kunstwerke, welche lediglich vermittelst der Kunstphilosophie geschaffen wurden: es war bei ihnen Herbst, bevor es Frühling gewesen war. Der geniale Chemiker hatte eben, wie jene Litteraten, von dem physiologischen Moment im Pflanzenleben nichts wissen wollen und mußte doch zuletzt eingestehen, daß auch er bei seiner Gärtnerei über den Humus nicht hinaussomme.

Neberall bei dem vierten Stande drängt sich die verneinende Bedeutung für die Gesellschaft in den Vordergrund und bildet das eigentlich Charafteristische der einzelnen Gruppen, während bei der Aristofratie, dem Bürger: und Bauersmann die positiven Merfmale die charafteristischen sind. So habe ich auch bei dem litterarischen Proletariat vorwiegend das Verneinende seines Vesens herausgehoben, womit ich aber keineswegs diese Berufsgruppe als eine an sich unberechtigte, als ein bloßes bösartiges Geschwür im gesellschaftlichen Organismus hingestellt haben will. Die Thatzsche, daß allmählich ein unabhängiger, selbständiger Schriftzstellerberuf möglich geworden, ist von größter kulturgeschichtlicher Tragweite. Die Gelehrten und die Bureaukraten, beide die engeherzigsten aller Zunftleute, würden gar erstarren, wenn tüchtige Litteraten nicht fort und fort das Fachwerk der privilegierten Fakultäts: und Umtsweisheit durchfreuzten und verschöben.

Der echte Schriftsteller vom Fach soll ein Bürger im strengsten Sinne des Wortes sein, nicht mehr und nicht weniger, wie auch vor Zeiten die größten Maler und Musiser die einfachsten Bürger gewesen. Aber noch ist der Schriftstellerberuf ein Beruf der Selbstzentsagung; der deutsche Schriftsteller soll still und um Gottes willen arbeiten wie die alten Künstler gethan, und wosern er sein Umt faßt als das eines Agitators und nicht als das eines Künstlers, ist er verloren. Die Verkennung dieser Thatsache ist der Fluch des Journalismus. Man muß freilich auch die Jourznalisten gelten lassen, denn sie sind die wahren Kosaken der modernen Zivilisation; es wird nicht jeder zum Gardegrenadier

geboren. Nur möchte ich, daß sie dann auch tüchtige Kosaken seien, und nicht solche, die sich kaum im Bügel zu halten vermögen.

Den historischen Beweiß für die Nütlichkeit und Notwendigfeit des litterarischen Proletariates haben uns die deutschen Universitäten geliesert. Diese Anstalten, welche, wie wir gesehen, als das rechte Probestuck des Segens einer freien, selbständigen und dabei eng in sich begrenzten körperschaftlichen Gliederung bastehen, setzten weislich an die Pforten des akademischen Lehr= amts ein Stück litterarischen Proletariats — die unbesoldeten Brivatdozenten, diese jungen Männer, welche vielfach, von ein paar Rollegienhonoraren und fümmerlicher Schriftstellerei zehrend, unter Hunger und Not die Gesellenjahre des akademischen Lehramts durchmachen, sind bei ihrer kläglichen materiellen Existenz das fest: geschmiedete Bandeisen, welches die akademische Korporation trok dem Widerspruch und Gegenzug eines ganzen Sahrhunderts zusammengehalten hat. Die Freiheit des wissenschaftlichen Berufes ist in ihnen gewahrt und doch zugleich eine mächtige Schranke gesetzt, denn wem der Privatdozent den Geschmack am Professor nicht versalzt, der mag einer Professur wohl wert sein. Die gelehrte Genoffenschaft kann nicht ein einzelnes Meisterstück einfordern wie die Gewerbezunft, aber sie fordert das Meisterstück, daß Einer jahrelang unter Arbeit und Entsagung zum Lehramt sich tüchtig erweise, und hat das lettere dadurch immer leidlich rein zu erhalten gewußt. Mit dem Geistesproletariat der Privat= dozenten würde der ganze Organismus unseres nichts weniger als proletarischen Universitätswesens zusammenstürzen, es würde verschwinden jener wunderbar versöhnte Doppelzug der akademi= schen Lehrfreiheit und der streng abgemarkten genossenschaftlichen Gliederung. Wir finden aber auch bei dem Privatdozenten in der Regel keineswegs die Schattenseiten des litterarischen Proletariats herausgebildet, namentlich nicht jene wissenschaftliche und soziale Berfahrenheit, jene geistige Halbreise, gemischt mit einbrechender Fäulnis. Dies kommt daher, weil dem Privatdozenten ein festes Berufsziel vorgesteckt ist, weil ihm neben dem freien geistigen

Schaffen auch die Zucht des strengen Studiums, neben dem genialen Zeugen auch das wissenschaftliche Handwerk steht. Gerade der edelste Teil der Litteraten geht in der Regel an dem Wahn zu Grunde, daß das bloße genial produzierende Weben des Geistes ein ausschließlicher und ununterbrochener Beruf sürs ganze Leben sein könne. Auch der begabteste Schriftsteller, der von seiner Feder leben will, muß ein Handwerk nebenbei treiben, und wenn es auch nur darin bestünde, daß er Uebersetungen liesert oder Landtagszoder Schwurgerichtsverhandlungen aufzeichnet. Jeder Künstler und Gelehrte sollte sich's wohl merken, daß Paulus nicht bloß der eifrigste und begeistertste Upostel, sondern auch ein Teppichwirker gewesen ist; daß Rousseau, obgleich schon ein halber moderner Litterat, es doch nicht verschmähte, Notenschreiber zu sein.

Bei dem hochgestiegenen Einfluß des Litteratentums in den langen Friedensjahren hätte man glauben sollen, dasselbe müßte in den Jahren allgemeiner Gärung und Erschütterung erst recht übermächtig werden. Es zeigte sich aber die auffallende Thatsache, daß in der Revolutionszeit der Ginfluß des Litteratentums auf das Arbeiterproletariat zwar zunahm und praktisch wurde, bei den Gebildeten dagegen, wo er früher Wurzel gefaßt, fast ganz aufhörte. Das Litteratentum ist nur solange staatsgefährlich, als die Staatszustände felber in Zerfahrenheit und Fäulnis dem Litteratenwesen wahlverwandt sind. Als der Staat zwei Jahre lang keine Zeit mehr hatte, sich um die Litteraten zu befümmern, hörten sie auf, als folche eine öffentliche Rolle zu spielen. Die Journalistik schwoll übermäßig an, aber in demselben Maße verminderte sich naturgemäß der unmittelbare Ginfluß der Journalisten, und die vielen großen und fleinen Parlamente nahmen denselben vollends das Wort vom Munde weg. Die modernen ausebnenden sozialen Lehren und der Polizeistaat teilen den Grundfehler, daß beide der Staatsgewalt als folcher zumuten, stracks in die Gestaltung der sozialen Lebensmächte einzugreifen. Der Staat kann aber die Gesellschaft nur mittel= bar dadurch reformieren, daß er sich selbst resormiert und der

materiellen Grundlage des Volkslebens Raum gibt, sich kräftig aus sich selber zu entwickeln. Der Staat kann nur die Hindernisse wegräumen helfen, welche sich der naturwüchsigen Entsaltung der einzelnen Gesellschaftsgruppen in den Weg drängen. Er kann aber noch keinen Bauern direkt in seinem Bauerntume reformieren, geschweige denn einen Litteraten. Jeder Versuch derart führt nur zu neuen sozialen Auswüchsen, und wenn das Litteratentum wirklich mit vielen bösartigen Geschwüren behaftet ist, dann hat die quacksalbernde Hand des Staates sicherlich nicht wenige derselben erzeugt.

Eine ganz ähnliche Rolle wie das Litteratentum spielt ein großer Teil des Beamtenproletariates. Diese Accessisten und Referendare, diese studierten Unterbeamten aller Fächer, denen der Staat oft Jahrzehnte lang genau so viel und so wenig Besoldung gibt als nötig ist, um den sittsamsten Philister in einen verzweifelten Demokraten und Kommunisten zu verwandeln, haben sich mit den Litteraten in die Aufgabe geteilt, den Groll gegen die Staatseinrichtungen in einen Groll gegen die Gesellschaft zu übersetzen. Wir erblickten dieses Beamtenproletariat 1848 oft genug an der Spite der Kammeropposition, namentlich in den Rleinstaaten. Wie die radifale Partei früher die Staatsdiener als zu servil gerne von den Landtagen verbannt hätte, so würden die Regierungen dieselben damals als großenteils zu radikal von der Wählbarkeit gerne ausgeschlossen haben. Diesen proletarischen Unterbeamten ist nur dadurch mittelbar und auf dem langsamften Wege zu helfen, daß das Nebermaß der geiftigen Arbeit überhaupt gemindert und die Ehre der materiellen Arbeit mehr und mehr gesteigert wird. Wie man in Frankreich unlängst im Drange bes ersten sozialen Sturmes Staatsarbeiterwerkstätten gründete, so wußte man in Deutschland gleichzeitig nichts besseres zu thun, als bedeutende Summen zur Unterstützung des Beamtenproletariats und namentlich der Schullehrer auszuwerfen. wie dort goß man einen Tropfen Wasser auf einen heißen Stein und mehrte wohl gar nur die Staatsfaullenzer, indem man die Staatsarbeiter fördern wollte. In Paris wiederholt gegenwärtig (1853) die kaiserliche Regierung dasselbe Experiment, nicht gewitzigt durch die Erfahrung ihrer republikanischen Borgängerin. In dem Maße, als man die Stellen für die Anfänger reicher dotiert, wird auch der Zudrang zum Staatsdienste wachsen, und was etwa am Beamtenproletariat gemindert würde, das wird dann am Litteratenproletariat dreisach gemehrt.

Das Beamtenelend ist nichts Neues. In früherer Zeit waren die kleinen Stellen der öffentlichen Diener noch viel schlechter ausgestattet als heutzutage. Die Subalternbeamten lebten bazu in einer persönlichen Abhängigkeit, welche fich mit unferen Begriffen von der Würde des öffentlichen Dienstes durchaus nicht reimen läßt. Weil jett das Schullehrerproletariat fo häufig als das schwärzeste Nachtstück modernen sozialen Jammers hingestellt wird, so dürfte es vielleicht lehrreich sein, deffen frühere Zustände bagegen zu halten. Bur Zeit ber Reformation hatte ber Schullehrer in der Hauptstadt des Nassau-Weilburgischen Landes einen Jahresgehalt von 18 bis 20 Gulden und war dabei nicht von ber Gemeinde angestellt (was den modernen Schulmeistern schon wieder als etwas Unwürdiges erscheint), geschweige denn vom Staate, sondern vom Scholaster, der den Schulmeister mietete und die Bräbende - für sich bezog. Ein folcher Dienst war, wie fast alle Kirchen- und Staatsdieneranstellungen damaliger Zeit, vierteljährig kundbar; also war an das, was wir etwa "ein festes Brot" nennen, gar nicht zu denken. Der Gehalt wurde nicht regelmäßig ausbezahlt, sondern der Lehrer selber mußte ihn eintreiben, wobei er in der Regel abermals zu kurz fam; ein Teil des Gehaltes, der von den Schulkindern in der Form von Schulgeld gesteuert wurde, konnte fast nie gang bei= getrieben werden. Un vielen Orten hatte ber Schullehrer zugleich die Rost (das Rundessen bei den reicheren Bauern) und einen Commer: oder Winterrock als Teil seiner Besoldung, wodurch er dem vermögenderen Teil der Gemeinde gegenüber schier auf eine Bank mit dem Gesinde fam.

Die Klage über das Schullehrerelend ift also sehr alt. Im Sahre 1848 gab es Gemeinden, die gang treuherzig glaubten, die Schullehrer gehörten zu den abgeschafften öffentlichen Lasten, und demgemäß einkamen, daß man ihnen mit den übermäßigen Steuern auch die Lehrer wegnehmen möge. Auch diese Würdigung des öffentlichen Dienstes ist durchaus nichts Neues. Sie ist vielmehr nur ein ganz abgeschwächter Nachklang jener abhängigen Stellung, zu welcher früher felbst weit höher gestellte Beamte sich bequemen mußten und, ohne darum gleich die Gesellschaft zertrümmern zu wollen, sich auch wirklich bequemten. Bur Reformationszeit hegten die Borfahren der nämlichen Bauern die gleiche Ansicht auch von den Pfarrern. der neuen Glaubensfreiheit, meinten sie, seien auch alle Urten von Pfarrern abgeschafft, und wollten ihren Beitrag zum Gehalte des Pfarrers nicht mehr zahlen, indem sie behaupteten, "berfelbe habe ja nichts mehr zu thun". Die Bauern wollten also damals noch so wenig an die Souveränität der Pfarrer und höheren Beamten glauben, wie fie jett an die Souveränität der Schulmeister und Subalternbeamten glauben wollen, ja fie konnten beiläufig nicht einmal einsehen, daß die rein geistige Arbeit einer Bredigt auch eine Arbeit sei, während sie sagten, wenn früher ein Priester die Messe gelesen, dann habe er doch etwas "gethan", und man habe doch gewußt, wofür der Mann eigentlich sein Geld bekomme.

Ich führe diese historischen Parallelstellen an, nicht etwa als einen Trost für das moderne Beamtenproletariat, wodurch ich in die Logik jenes Philosophen verfallen würde, der in der Boltaireschen Erzählung ein unglückliches Weib damit trösten will, daß er ihr vorhält, wie es vor ein paar tausend Jahren der Heluba und Niobe noch weit schlechter ergangen sei als ihr. Ich möchte vielmehr durch die geschichtliche Parallele deutlich machen, daß es nicht die Armut, nicht die abhängige Stellung an sich ist, was so viele Beamte dem vierten Stande und dem Kampf gegen die historische Gesellschaft zusührt. Die modern

bureaufratischen Ideen und Idole mußten erst hinzutreten, um den Widerspruch der Ansprüche des kleinen Beamten an Staat und Gesellschaft mit seinen materiellen Mitteln so schneidend zu machen, wie wir ihn nur immer beim Litteratentum vorzgefunden.

Was Wunder, wenn der proletarische Beamte die Fehde gegen seine herrische Stiesmutter, die bestehende Staatsgewalt, für gleichbedeutend nahm mit der Fehde gegen die Gesellschaft, und so auf gleichem Boden mit dem radisalen Litteratenproletariat zusammentraf? Vergist dagegen der Beamte die Ansprüche an ganz besonderen Standesrang und Standesehre und faßt sich bescheiden als einen Bürger, der mitarbeitet am Ausbau des Staates, dann schwindet ihm auch beim kümmerlichsten Leben die Gefahr, dem vierten Stande zu verfallen.

Es ift ein großer Unterschied zwischen Beamten, die zufällig Proletarier sind, und dem Beamtenproletariat als solchem. Der Schulmeister in alter Zeit flagt oft genug, daß all sein Brot vorgegessen sei, und doch zählt er noch lange nicht zum Beamtenproletariat. Er ist ein Bürgersmann, wenn auch ein armer, er ift vom Scholaster abhängig, und doch fühlt er sich als Bürger und weiß, daß und wo er seine feste Stellung in der Gesellschaft hat, und wenn er nur 20 Gulden Gehalt jährlich bezieht, so macht die Gesellschaft auch nur für 20 Gulden Ansprüche an ihn, und er braucht sich nicht reicher und vornehmer zu heucheln als er wirklich ist. Der moderne Accessist dagegen, dessen Brot "vorgegeffen", ist ein hochstudierter Mann, ein Mann, der zum aller: wenigsten einmal Minister werden will, ein Mann, dem der Traum von allerlei Rang und Würde auf Stempelpapier defretiert worden ist, der vielleicht 200 Gulden Gehalt bezieht und für 400 Gulden "Standesaufwand" machen muß, der im Bürgerstande nicht leben soll, im Beamtenstande aber weder leben noch sterben kann, der die Gesellschaft reformieren will, weil er sein knappes Gehalt nicht reformieren fann, mit einem Wort ein vollendetes Glied des vierten Standes. Nach geläufiger bureaukratischer Ansicht erscheint der "Staat" verpflichtet, jedem Landeskind, welches studiert und sein Examen cum laude bestanden hat, auch eine standesgemäße Existenz zu sichern; der Staat kann dies aber im vorliegenden Falle nicht sofort, folglich kommt ein Unrecht des Staates gegen den Einzelnen zu Tag, welches in gangbarer Begriffsvertauschung zu einem Unrecht der Gescllschaft gegen den Einzelnen umgewandelt wird.

Das geistliche und das Soldatenproletariat des Mittelalters ist ausgestorben, das Litteraten- und Beamtenproletariat ist zum reichlichen Ersatz dafür eingerückt. Jene zahllosen fahrenden Unshängsel der Geistlichkeit, die von milden Gaben lebten, und bei denen es allezeit schwer zu entscheiden war, wo der Lagabund aufhörte und wo der (oft nur angebliche) Geistliche ansing, sind samt den Landsknechten ihrer Zeit ebensogut Rosaken der Zivilisation und doch zugleich Landplagen gewesen, wie heutzutage die Litteraten und das Beamtenproletariat. Über sie waren eben auch nur Landplagen, keine Plagen der Gesellschaft; darin liegt der große Fortschritt zum Schlimmern.

Wer die wundersamen Entwickelungen der letzten Jahre aufmerksam durchstudiert hat, der wird mit uns befürchten, daß Deutschland, namentlich in seinen Kleinstaaten, vorderhand viel eher soziale Beamtenrevolutionen zu gewärtigen hat, als eigentliche Arbeiterempörungen. Wenn die proletarischen Beamten loskommen wollen vom vierten Stand, dann bleibt ihnen unter den gegebenen Staatsverhältnissen keine andere Wahl, als die ganze Gesellschaft in den vierten Stand aufzulösen. Das ist der Kommunismus, den sie in ihrer Anstellungsurkunde offiziell vom Ministerium dekretiert erhalten haben.

Das Beantenproletariat ist weit gesahrdrohender als das litterarische. Die Schriftstellerei gehört im vorliegenden Betracht in das Kapitel von der Industrie und dem Handel. Das Barometer des buchhändlerischen Marstes wird immer mit der Verwertung auch die Masse der litterarischen Produktion bedingen, und wenn der Litterat noch so viel von dem Urrecht des Menschen

auf Arbeit phantasiert, so kommt er damit doch nicht über die Rechnungsbücher des Zeitungsunternehmers oder Bücherverlegers hinaus. Die Regierungen brauchen feine Schutzölle gegen das Einfluten der Litteraten anzulegen, der buchhändlerische Markt wird von selber bewirken, daß die Zahl der proletarischen schrift: stellerischen Eristenzen nicht über ein gewisses Aeußerstes steige. Dagegen läßt sich dem übermäßigen Unwuchs des Beamtenproletariats nur durch äußere Repressivmagregeln ein Ziel setzen, die immer höchst bedenklich sind. Die Anwartschaft auf ein Umt ist ein viel praktischeres, viel verlockenderes und darum auch viel gefährlicheres "Urrecht", als das philosophische Urrecht des Menschen auf Arbeit. Das hat sich zu allen Zeiten bewährt. Der alte Michael Janaz Schmidt fagt in seiner "Geschichte der Deutschen" in seiner trockenen Manier von den Hofnarren: "Da die Narrheit anfing, ein Amt zu werden, vervielfältigte sich diese Klasse von Leuten so sehr, daß man endlich gezwungen war, von Reichs wegen dem ferneren Unwuchs Ginhalt zu thun."

## Viertes Kapitel.

## Die Proletarier der materiellen Arbeit.

Das Geistesproletariat ist bis jetzt in Deutschland der eigentliche Grundstock des vierten Standes, es ist in sozialem Betracht das Stammproletariat, das Arbeiterproletariat hingegen das abgeleitete. Der deutsche Arbeiter, auch der untersten Stufe, hat lange gekämpft und an den letzten Nesten echt bürgerlichen Herkommens festgehalten, bis er dem Geiste des vierten Standes Singang gab. Die sozialen Lehrsätze des vierten Standes sind in Deutschland nicht unter den Arbeitern selber weitergebildet oder gar ausgebrütet worden, sie wurden ihnen von außen her beigebracht, namentlich durch die französischen Leidensgenossen.

Aber merkwürdig genug nahm der deutsche Arbeiter, sowie er sein Baterland verließ, überauß rasch den sozialen Charakter des fremdländischen Proletariers an. Ja er steigerte denselben noch. Die proletarische Entartung unter den eingewanderten deutschen Arbeitern in Paris soll tiefer gefressen haben als bei den eingeborenen Pariser Genossen. Ueberhaupt muß man ins Ausland gehen, um das deutsche Proletariat der materiellen Arbeit von seiner dunkelsten Schattenseite kennen zu lernen. Auch die litterarische deutsche Emigration in Paris, London und der Schweiz gestattet oft tiefere Blicke in die schaurigen Mysterien des deutschen Geistesproletariates, als der Originalstamm ihrer Leidensgenossen in Deutschland selber. Die Auswanderung ganzer Massen verkommener Leute nach außerdeutschen europäischen Hauptstädten wirkt gar traurig auf die Heimat zurück. Diese Vers

jtoßenen sind die Dolmetscher, welche die Frelehren der auswärtigen Sozialdemokraten dem gemeinen Manne in Deutschland erst verdeutscht haben. Nicht bloß aus Paris, London und der Schweiz, auch aus Petersburg und Konstantinopel, aus Polen und den Donaufürstentümern tönen die Klagen über die soziale Auflösung, welche diese deutschen Emigranten des vierten Standes überall rasch in sich aufnehmen, steigern und fortpflanzen, und wenn der Engländer die Schmach des deutschen Namens bildlich darstellen will, dann zeichnet er ein hessisches Besenmädchen.

Das Geistesproletariat hat, ich wiederhole es, bei uns den ersten Schritt zur Entwickelung des "vierten Standes" gethan, der Arbeiter folgt bloß nach. Eine allgemeine Charakterfigur des deutschen Arbeiters, wie etwa des französischen Duvriers, eristiert nicht, dagegen wohl eine Charakterfigur des deutschen Geistesproletariers. Der deutsche "Arbeiter" ist nur ein übersetzter "Duvrier". Man hat mit Recht den allgemeinsten Ausdruck - Arbeiter gewählt, denn wir haben noch gar keine fest gezeichnete Persönlichkeit des Proletariers der materiellen Arbeit. Er ift noch in eine unendliche Menge von Sondercharakteren zersplittert; die Zersplitterung unserer Industrie schon in geographischer Hinsicht bringt das mit sich. Man hat vor einigen Jahren Arbeitervereine (z. B. in Köln) zu gründen versucht, zu dem Zwecke, ein soziales Gemeinbewußtsein des deutschen Arbeiterproletariats herzustellen. Die Sache mußte scheitern, weil alle äußeren Vermittelungspunfte eines folden Gemein= bewußtseins noch fehlen. Nur bei einzelnen Gruppen des Arbeiter= ftandes gelang etwas dergleichen, wie bei den Schriftsetern und Buchdruckergehilfen. Aus dem zähen Widerstande, welchen diese sozial wie gewerblich durch ganz Deutschland organisierte Genossenschaft den Arbeitgebern in Berlin, Leipzig und anderwarts entgegensette, fann man einen Schluß ziehen auf die ungeheure Macht, welche dem gesamten Arbeiterproletariat zufallen würde, sofern es sich in ähnlicher Weise zu einem sozialen Gemein= bewußtsein erheben könnte. Darin beruht eben großenteils die vorwiegende Macht des Geistesproletariats, daß es durch das wunderbare elektrische Telegraphennetz des litterarischen Verkehrs ein stetes Gemeinbewußtsein frisch erhält.

Die Erschütterungen des Jahres 1848 waren in Frankreich von Anbeginn sozialer Natur, in Deutschland erhielten sie erst allmählich diesen Charafter. Das Gemeinbewußtsein des Arbeiter= proletariats fehlte, die Arbeiter konnten erst nach und nach im Berlaufe der Revolution reif gemacht werden für den sozialen Umsturz. Aber obgleich nun auch aller Orten der Arbeiter nach= zudenken begann über das Berhältnis der "Arbeit zum Kapital", obgleich der Kommunismus überall verkommene Leute bestrickte, so konnte doch ein Gemeinbewußtsein dieser "Errungenschaften" nicht hergestellt werden. Der französische Duvrier ward sich vollfommen flar darüber, was er wenigstens mit seiner gesellschaft= lichen Theorie will, wenn er auch nicht begreift, was diese Theorie felber will; dem deutschen Arbeiter erscheinen die Verheißungen der sozialen Reform wie Zauberbilder, die formlos in mystischem Helldunkel schweben. Er opfert dem Idol der gesellschaftlichen Reform, und müßte doch auf den Altar schreiben wie weiland die Männer von Athen: dem unbefannten Gott!

Darum kann man wohl sagen, die deutschen Lohnarbeiter wurden berührt, nicht aber erfüllt vom Geiste des vierten Standes.

Das lehrreichste Nebergangsgebilde von dem gewerbetreibenden Bürger zum Arbeiterproletariat ist uns in den wandernden Handwerksburschen gegeben. Nicht als ob alle wandernden Handwerksbursche Proletarier oder gar Glieder des vierten Standes seien.
Im Gegenteil, es ist einer der größten polizeistaatlichen Schnitzer,
wenn man sie vorweg dafür ansieht. Von dem Augenblicke an,
wo man ein Recht hätte, die wandernden Handwerksburschen
schlechtweg in den vierten Stand zu verweisen, wäre der vollkommene Ruin des deutschen Gewerbestandes besiegelt. Wurde
doch im Jahre 1846 von einem norddeutschen Staate ein Antrag

auf Paffreiheit innerhalb des Bundesgebietes gestellt, wobei man unterschieden haben wollte zwischen bescholtenen und unbescholtenen Bersonen. Zu den "unbescholtenen und sicheren", denen das Ehrenrecht eines Generalpasses zu erteilen sei, sollten die Beamten, die durch Stand und Verhältnisse Ausgezeichneten, die fest Anfässigen, wegen entehrender Verbrechen nicht Bestraften gezählt werden. Dagegen zu den "Unsicheren" (also mutmaßlich Bescholtenen!) die Sandwerksburiche, das Gefinde, die gemeinen Soldaten! Dieser Urpolizeigedanke, wäre er in solcher Formlosigkeit ausgeführt worden, würde die Handwerksbursche in der That zu dem gemacht haben, was sie bis jetzt nur in der Minderheit sind, zu Gliedern des vierten Standes. Es gemahnt jener Polizeigedanke an eine abscheuliche Redewendung, die im Deutschen trivial geworden ist, und die man häufig am Eingang schlecht geschriebener Biographien findet, wenn es heißt: "Er war von armen, aber ehrlichen Eltern geboren" u. f. w. — als ob die Armut selbstverständlich auf Spitbuberei schließen lasse!

Das Handwerferproletariat findet sich viel mehr bei den kleinen Meistern als bei den Handwerksburschen und ist von jenen erst auf diese übertragen worden. Und unter den Handwerksburschen sind wiederum nicht diesenigen die eigentlichen Kandibaten des vierten Standes, welche barfuß mit dem Ranzen auf dem Rücken durch die Welt laufen, und auf welche jeder Thorschreiber und Polizeidiener ein besonderes Unrecht der Umtsbautorität zu haben glaubt, sondern jene vornehmthuerische Klasse, welche nicht mehr "auf die Wanderschaft geht", sondern "zu ihrer Ausbildung reist", welche sich schämt, der Genossenschaft der Wanderburschen anzugehören, über ihren Stand hinaus will und daher jedem sozialen Ugitator eine gefundene Beute ist.

Solange der Handwerksbursche noch nicht vornehm geworden ist, solange er noch "fechten" kann, ist er nicht reif zum mosdernen Proletarier. Denn gerade dadurch, daß er über seine Armut nicht ergrimmt, nicht philosophiert, sondern das Betteln selbst in den ritterlichen, burschiesen Begriff des "Fechtens"

aufgehen läßt, stellt er sich ganz auf den Standpunkt der armen Leute der älteren Zeit, die auch nicht zähneknirschend bettelten wie unser Proletariat. Das Almosen erschien als stiftungsmäßige Pflicht der Klöster, als religiöse und moralische Schuldiakeit des begüterten Einzelnen, es war fein erniedrigender Aft persönlicher Enade. Nur der wandernde Komödiant und der Handwerks: bursche schmedt das unaussprechlich Niederdrückende des Bettelns noch nicht, beide betteln allein noch mit Humor. Und selbst der mittelalterliche Gedanke einer gleichsam stiftungsmäßigen Pflicht zum Almosengeben an die Wanderburschen hat sich nicht nur in ben Zehrpfennigen erhalten, welche viele Stadtkassen nach hundert= jährigem Brauch immer noch auswerfen, nicht bloß in allerlei Unterstützungskassen der Zünfte und Meister, sondern auch in ber Sittenregel, welche in dem Bürgerstande vom Vater auf den Sohn forterbt, daß man jedem Stragenbettler die Gabe immer= hin versagen möge, nur dem Handwerksburschen nicht. In den Handwerksburschenliedern finden wir tausend humoristische Bezeichnungen für den Zustand des Burschen, dem "das Moos" ausgegangen ift, aber kaum je eine bittere Klage ober gar einen Racheschrei. Wer über sein Elend noch scherzt, der ist fein echter moderner Proletarier. Wie fürchterlich steht diesem Humor der ftille Groll des hungernden Fabrikarbeiters gegenüber!

Der Handwerksbursche dagegen, welcher "zu seiner Aus: bildung reist", welcher zu vornehm geworden ist zum "Fechten", wird, wo ihn das Elend trifft, alsbald auch dem wirklichen Prosletariat verfallen. Er schämt sich der Sitte seines Standes, er schämt sich seiner Berufsgenossen, also auch insgeheim seines Berufes selber, sein Ehrgeiz zielt dahin, mit einer höheren bürgerslichen Stellung zu prahlen, als ihm gebührt, er fährt in einen Gasthof und ist eben darum ein Kandidat des vierten Standes, und der Wanderbursche, welcher vielleicht barsuß in die Gesellensherberge einzieht, ist ein Kandidat des soliden Bürgertums. Diese Gesellenherbergen sind von jeher ganz besonders geeignet gewesen, den Stolz und den Gemeingeist des Gewerbestandes zu

heben und die Wanderburschen vor proletarischer Zersahrenheit zu bewahren. Schon auf dem Schilde prangten die Wahrzeichen des Gewerbes, und von der Decke des Zimmers hing meist ein kunstreiches altes Meisterstück herab, die geschichtliche Erinnerung an frühere Handwerkstücktigkeit fortpflanzend. Der Wirt war selber ein halber Handwerksmann. Er war mindestens eine ebenso gute Duelle für alle ins Fach einschlagenden Nachfragen wie ein modernes Kommissionsbureau. Gesellen aus aller Herren Ländern trasen da zusammen und einer hörte vom anderen etwas Gutes und Nützliches. Man zechte auch miteinander und fühlte sich stolz in dieser Genossenschaft. Was würde wohl ein Student dazu sagen, wenn man ihm zumutete, daß er, statt in die erste beste Burschenkneipe zu gehen, in einem "Gasthose" kneipen solle!

Vor längeren Jahren fam ein reicher Parifer Schneidergesell "zu seiner Ausbildung" nach Frankfurt a. M., wo, wenigftens bamals, noch viele ber alten Zunftvorschriften mit Strenge aufrecht erhalten wurden, und stieg in einem der ersten Gasthöfe Alls er nachgehends als arbeitsuchender Geselle sich ein= schreiben ließ, wurde ihm bedeutet, daß er nach der Zunftordnung in der Schneidergesellenherberge seinen Aufenthalt zu nehmen habe. Der feine Mann aber aus dem Heimatlande der souveränen Tagelöhner und der sozialen Schwindelei war so ent= rüftet über diese deutsch-mittelalterliche Anmutung, daß er sofort wieder nach Paris zurückfuhr. Er mag feinen vaterländischen Schneibern ein schönes Bild von der deutschen Barbarei ent= worfen haben. Solches hätte aber neben dem Franzosen nur dem vornehmen deutschen Handwerksburschen-Broletariat begegnen fönnen, denn ein wirklicher Handwerksbursche wäre viel zu stolz gewesen, an der Herberge vorbeizuziehen, die seines Gewerbes Zeichen trägt, und hätte sich geschämt, mit fremden Leuten zu tafeln, wo er mit seines Berufes Genoffen an einem Tische hätte siten fönnen.

Ich habe vielfach die Gelegenheit wahrgenommen, die Gestellenherbergen in verschiedenen deutschen Staaten durch eigene

Unschauung kennen zu lernen und das Treiben in denselben zu beobachten. Ich fand, daß z. B. in Oberdeutschland, wo sich noch viele Reste der alten Genossenschaftssitten beim Gewerbe erhalten haben, diese Herbergen nicht selten noch mit all den un= schätbaren Borzügen ausgestattet sind, die ich oben von jenen der älteren Zeit rühmte, während in den Staaten des mittleren Westdeutschlands, wo oft jede Art von Gewerbeorganisation seit Menschenaltern zertrümmert lag, diese Gesellenherbergen in den kleinen Landstädten vielfach eher Gaunerherbergen genannt zu werden verdienen und als wahre Hochschulen für das nichts: nutigste Handwerksburschenproletariat erscheinen. Der am meisten heruntergekommene Wirt im Orte ift immer noch zum Berbergs: vater gut genug. In seinem Saufe nehmen dann versoffene Orgelleute, liederliche Harfendirnen und ähnliches fahrendes Gefindel aller Urt den Handwerksburschen in Empfang, und daß dieser in solcher Atmosphäre nicht eben gerade zu Zucht und Ehre des Bürgertums vorgebildet wird, ist wohl einleuchtend. Auch von der Reinlichkeit, Billigkeit, wirtschaftlichen Ordnung und Gediegenheit, welche viele der alten oberdeutschen Gesellenherbergen immer noch auszeichnet, ift da wenig zu verspüren. Wenn es der Polizei ja so sehr auf der Seele brennt, sich der Hand: werksburschen ganz besonders anzunehmen, dann fann sie das nicht besser thun, als indem sie diese Schlupfwinkel des Laga= bundentums fänbert und wirksame Mittel ergreift zur Wiederherstellung der gediegenen Herbergen des alten Stilf. Früher fiel freilich ein solches Geschäft der Polizei nicht zu, sondern die Zünfte forgten dafür, daß ihre Serbergen gediegen waren. Und so sollte es von Rechts wegen auch heute noch sein.

Zu dem proletarischen Hochmut, welcher die Scheidelinie gezogen hat zwischen dem "reisenden Handwerksbeflissenen" und dem Wanderburschen, fügt sich meist der gleich verderbliche Dünkel, daß ein solcher Gesell nicht mehr in der Familie des jeweiligen Meisters leben will. Leider ist freilich das Familienleben vieler unserer kleinen Handwerksmeister oft schon derart heruntergefommen, daß der Gefelle nur noch auf dem Umwege des schlech= ten Beispiels Bucht und Sitte lernen fonnte. Aber barin liegt ja gerade der große Vorzug des Handwerksburschen, der selber noch um seine Eristenz ringt, vor dem proletarischen Fabrifarbeiter, der sich äußerlich in gang gleicher Lage befindet, daß jener von Familie zu Familie wandert und solchergestalt immer das anschaulichste Musterbild eines im kleinen wohlgegliederten Daseins vor Augen hat, während der Fabrifproletarier in der Genoffenschaft seiner Mitproletarier sich in der Regel vereinsamt fühlt. Und weil ihm das Leben in der naturgemäßen Beschränfung der Familie verwehrt ist, wie es ihm meist auch immer verwehrt bleibt, sich selber eine Familie zu gründen, so verfällt er in frankhaftem Drange um so leichter auf das Phantafiegebilde einer fommunistischen Familie der Menschheit. Das Leben in der Familie ift das beste Schutzmittel vor allen sozialen Berirrungen, und wenn diese jett so übermächtig allwärts emporwuchern, so ist dies das sicherste Zeichen, daß das Heiligtum des Hauses gar vielfach zertrümmert sein muß. Wenn Owen in feiner Mufterfabrif zu Neu-Lanark die Genoffenschaft seiner Fabrifarbeiter auf eine Sohe des Selbstgefühls, der Zufriedenheit und Tüchtigkeit erhob, wie wir das soust nur im gediegensten Handwerferstande zu finden gewohnt sind, so erzielte er ein solches Resultat doch hauptsächlich nur dadurch, daß er die ganze Ur= beitergenoffenschaft in eine große Familie verwandelte, aber nicht in eine kommunistische, sondern in eine patriarchalische Familie, in welcher der Fabrikherr fast gang die Rolle der alten Sandwerksmeister spielte. Es war ein wohlthätiger Zwang, es war die Macht der Persönlichkeit des Meisters, also das genaue Widerspiel zu dem abstraften Sozialismus, wodurch der in seinem gemütlichen Wesen dem Deutschen verwandte Dwen die anfangs widerstrebenden Fabrifarbeiter in die Bindung einer großen Familie einführte. Und bekanntlich wurden nicht nur die Kabrikarbeiter veredelt und ihre materielle Wohlfahrt im einzelnen er: höht, sondern auch der kaufmännische Gewinn des Unternehmens

wies sich in ganz anderen Ergebnissen aus, als wir sie bei ben Schauspielertruppen zu Tage kommen sehen, wenn dieselben als fommunistische Familie auf Teilung spielen. Bedeutende Staats: männer erkannten zur Zeit der Owenschen Musterfabrik, wo eben die erste große Ungst über den Dämon des Fabrikproletariats das ganze Geschlecht zu schütteln begann, das Praktische in dem Beginnen dieses Mannes an, und es ift ein mahres Unglud, daß derfelbe durch die sozialistischen Schwärmereien und unpraftischen Versuche seines späteren Lebens die großen Lehren von Neu-Lanark felbst wieder fälschte und zum Argwohn auch gegen dieses merkwürdige Unternehmen herausforderte. Es will mir wenigstens nicht einleuchten, wie das Fabrifproletariat auf irgend eine Weise nachhaltig gefestet und der kommunistischen Luft entzogen werden könne, außer indem man die Fabrik nach Art der alten Werkstätten zu einer großen patriarchalischen Familie durch= bilde, damit der proletarische Arbeiter in dem beschränkten Kreise dieser Familie das finde, was er in dem Phantasiebild der sozialistischen Familie der Menschheit vergeblich sucht. liegen die großen Gegensätze zwischen dem armen Handwerker und dem armen Fabrifarbeiter, daß der Handwerker sich immer noch durch die Familie gesesselt hält und beschränkt durch die alte Sitte der Genoffenschaft, mährend der Fabrikarbeiter in der Regel familienlos ift, heimatlos und seine Genossenschaft nicht in der Vergangenheit oder Gegenwart, sondern in den unbegrenzten Weiten der Zukunft sucht. Er hat keine Geschichte, das ganze Wesen der durchaus modernen Maschinenindustrie lenkt seinen Sinn vom Historischen ab. Es gilt also, ihm allmählich eine Geschichte zu schaffen, eine Heimat, eine soziale Schranke, und das alles findet sich von selber, wenn man ihm eine Familie schafft, nicht eine solche Familie, wie er sie wohl öfters leider besitzt, nämlich ein hungerndes Weib und verfümmernde Kinder, sondern ein Familienbewußtsein, wie es auch der Handwerksbursche besitzt, der darum doch nicht mit Kinder= geschleppe durch die Welt zieht.

Es gibt ewige Handwerksbursche, welche niemals Aussicht haben, einen eigenen Herd zu gründen, und doch vermag bei ihnen ber Geift des vierten Standes den Geift des Bürgertums nicht zu verdrängen, während die meisten Fabrikarbeiter eben dadurch proletarisch werden, daß sie an der Hoffnung auf ben eigenen Berd zu verzweifeln beginnen. Der ewige Sandwerksbursche erscheint in seinen alten Tagen in der Regel weit mehr als ein durch und durch "gepichter Kerl", denn als ein zerfahrener Proletarier. Er wandert freilich heimatlos von Land zu Land, aber überall findet er in der Familie seines Meisters auch für sich ein Stück Familienleben wieder und in jeder Werkstatt ein Stud heimat. Er vergißt darüber doch seinen ursprünglichen vaterländischen Boden nicht, wie denn die perennierenden Handwerksbursche oft die bedeutsame Sitte haben, sich nicht durch ihre Namen, sondern durch ihre Landsmannschaft gegenseitig zu bezeichnen. Wenn dieses genoffenschaftliche Leben der Familie auch in jeder Fabrik heimisch würde, dann könnte der Fabrifarbeiter nicht mehr um deswillen proletarisch werden, weil er keine Familie, kein Laterland, keine Geschichte besitzt. Ganz ähnlich wie mit den ewigen Handwerksburschen verhielt es sich mit den ewigen Studenten, die früher häufiger vorkamen, jett wohl fast ganz ausgestorben sind. Eine höchst lehrreiche Reliquie dieser Urt lebte noch vor wenigen Jahren in Gießen. Es war ein Mann, der gerade ein Vierteljahrhundert ununter= brochen akademischer Bürger gewesen war, und als er, stark in ben Vierzigern, sein bereits ergrauendes Haupt zur Rube legte, ward er — als Student begraben. Mit achtbaren Geistesgaben und einem seltenen Fleiße ausgerüstet, hatte er fast alle Fakultäten mehrfach durchstudiert und einen nicht gewöhnlichen Schat wissenschaftlicher Kenntnisse erworben, aber so oft er auf den Bunkt gekommen war, sich einer Brüfung für den öffentlichen Dienst zu unterziehen, wurde er durch förperliches Elend und Geldnot wieder zurückgeschleudert. Wenn lediglich das Miß: verhältnis der Arbeit zum Kapital den Proletarier machen

könnte, dann wäre dieser Mann, der sich von Korrekturen für Buchhändler, von schlecht bezahlten Privatstunden und den milben Gaben seiner Studiengenoffen fünfundzwanzig Jahre lang das Leben fristete, ein Proletarier im vollsten Sinne des Wortes gewesen. Namentlich zum litterarischen Proletarier waren gewiß alle Wege aufgeschlossen. Und bennoch verfiel dieser Dulder niemals dem Geiste des vierten Standes, er war und blieb ein ganz gediegener akademischer Bürger, der ewige Student, wenn auch der ärmste. Es erging ihm wie den ewigen Handwerks: burschen: die Hochschule war seine Heimat geworden, die Genoffenschaft der Studenten, wo er bei jedem einzelnen in den letten Jahren füglich Bater hätte sein können, seine Familie. Er stand als die wunderlichste Ausnahme in der bürgerlichen Gefellschaft und gehörte doch nicht zu dem großen Stande der Ausnahmen, zum vierten Stande. Ein subalterner Staatsbeamter in seinem Elend, in seiner Hoffnungslosigkeit würde ein litterari= scher Proletarier geworden sein, ein Fabrikarbeiter in seiner Lage ein Kommunist: der ewige Student war und blieb ein ganz konservativer akademischer Bürger. Das ist ber Zauber eines, wenn auch nur geträumten, Familienbewußtseins, der Zauber des genossenschaftlichen Lebens!

Einen Beleg, wie sogar ein bloß scheinbares Leben in der Familie den Fabrikarbeiter vor dem proletarischen Geist bewahrt, liefern uns die westfälischen Hüttenarbeiter, die als die gestuchtesten Männer ihres harten Beruses ins Rheinland ziehen, um dort an den Hohösen zu schaffen, und durch Fleiß und Sitte gleich ausgezeichnet sind. Diese Leute sind meist die nachgeborenen Söhne westfälischer Bauern, welchen nach Landesbrauch entweder gar nichts von dem väterlichen Gute zufällt oder nur ein so geringer Teil, daß sie keine Familie ausschließlich durch dessen Bewirtschaftung ernähren könnten. Sie bleiben jahraus, jahrein auf dem Hüttenwerf und bekommen außer einer kurzen allsommerslichen Ferienzeit (wann der Ofen kalt steht) niemals Urlaub. Diese Ferien von wenigen Wochen sind dem Haus und der

Familie gewidmet, das ganze übrige Sahr gehört dem Beruf. Die Familie aber wohnt daheim in Westfalen, fie sitt auf dem fleinen Bruchstücke von einem Gütchen, mit welchem der Later abgefunden worden ist. Der Mann sieht also Weib und Kind eigentlich im ganzen Jahre nur ein einzigesmal. Und dennoch nimmt er von diesem Jahresbesuch das Bewußtsein des Familienlebens und des gediegenen westfälischen Bürger: und Bauern: tums mit in sein Fabrifleben, und erhält sich das ganze Sahr über fest und tüchtig fraft dieses Bewußtseins. Wann die Bursche eben erst konfirmiert sind, kommen sie oft schon auf das auswärtige Hüttenwerk und sehen für ihr ganzes Leben die Beimat nur in den jährlichen Sommerferien wieder, sie ver= heiraten sich in diesen Ferien daheim, und es ist schon vorgekommen, daß ein solcher Hüttenmann, der mit seiner Frau aus der Entfernung - in mufterhafter Che lebte, die Frau, als fie ihn in einem Unflug von jener ehelichen Sentimentalität der gebildeteren Stände einmal auf der Hütte besuchen wollte, sofort wieder heimschickte, weil ihm ein solcher Besuch weder mit seiner Stellung als Hüttenarbeiter noch mit der seiner Frau als Bewirtschafterin des kleinen heimatlichen Gütchens vereinbar schien. Bei diesen Hüttenarbeitern sieht man, wie Bauern= majorate nach beiden Seiten hin nützlich sind, und nicht nur den Bauernstand vor dem Ruin bewahren, sondern auch das Mittel bieten, das industrielle Proletariat von Grund aus zu reformieren.

Das englische Arbeiterproletariat steht einem an seiner Sitte festhaltenden, im beschränkten Kreise sich begnügenden Bauernstum noch viel näher als das französische, welches sich wohl am meisten "städtisch" emanzipiert hat; ersteres ist darum auch trotzseiner Masse noch nicht so gefahrdrohend geworden für die Gesellsschaft wie letzteres.

Die Arbeiter in den Bergwerken, welche in neuerer Zeit dem industriellen Proletariat immer näher gerückt sind, haben sich doch im Durchschnitt musterhaft gediegen bewahrt, weil der Gedanke, die ganze Genoffenschaft als eine patriarchalische Familie zu fassen, bei ihnen ein uralt überlieferter ist. Der Bergwerks: arbeiter ist nicht nur wie jeder Jabrifarbeiter den Schwankungen des Marktes preisgegeben, auch Krankheit, Verstümmelung ober Tod steht bei seinem Geschäftsbetrieb jeden Augenblick in Gottes Hand. Dieses drohende Unglück faßt er auf als sein Schicksal; das Unglück plötlicher Brotlosigkeit erscheint so gering daneben, daß es ihm hier leicht gemacht ist, zu entsagen. Aber eben weil ihm der Umsturz der Gesellschaft mutmaßlich nur einen sehr ge= ringen Teil von der Gefahr seiner Existenz abnehmen könnte, greift er einstweilen bei dem Braktischen und Erreichbaren zu. um sein Los zu bessern. Die persönliche Gefahr erzeugt wie auf bem Schlachtfelbe die Mannszucht unter diesen Arbeitern, und der gemeine Bergmann will nicht gescheiter sein als der erfahrene Steiger, weil er diese Bermeffenheit mit seinen gesunden Gliedern bezahlen könnte. Er fährt mit Gebet in den Schacht, wo fein Genosse in der Fabrik mit einem Fluch an die Arbeit geht. Darum findet man zwar häufig, daß ganze Knappschaften pietistisch, selten aber sozialistisch sind. Die Hilfsvereine der Bergwerksarbeiter, die Anappschafts- und Bruderkassen, wie sie in Belgien, in Schlesien, am Harz, in Nassau, Westfalen und anderwärts bestehen, sind wahre Musteranstalten in ihrer Urt. Bei vielen Knappschaftskassen werden nicht nur regelmäßige Geld: beiträge erhoben, sondern auch ein paar Kuxe zum Besten der Rasse gebaut. Dies ist vortrefflich. Indem der Bergmann auch je zuweilen die Haue dafür ergreifen muß, daß er ein Unadenbrot erhält, wenn er schwach, und Arznei, wenn er frank wird, und ein ordentliches Leichenhemd, wenn man ihn in den Sarg legt, wird es ihm mit jedem Schlage, den er gegen das Gestein führt, einleuchtender werden, daß für einen Gulden genoffenschaftliche Hilfe, die man selber hat miterarbeiten helfen, mehr wert sei als ein Wechsel von Millionen, auf die fünftige "Drganisation der Arbeit" ausgestellt.

Nicht bloß die Handwerksbursche sind durch das Leben in

der Familie des Meisters lange Zeit vor proletarischer Zer= fahrenheit bewahrt worden, auch bei den Dienstboten und selbst bei den ständigen Taglöhnern fand bis fast auf unsere Tage hin das Gleiche statt. Das ist gerade ein glänzender Zug der germanischen Völkerstämme, daß ihnen der Diener des hauses, wenigstens zu unserer Bäter Zeiten, noch auch als ein Glied des Hauses erschien. Die Dienenden sind erst dadurch eigentlich proletarisch geworden, daß man sie aus dem Hause, aus der Familie schob. Zu welch liederlichem Proletariat, zu was für unstet von einem Dienst zum andern wandernden Mietlingen find die meisten Dienstboten herabgesunken! Die Sache hat ein schweres soziales Gewicht. Die Verderbnis der Dienstboten ist für Deutschland, wo der Ruin der kleinen Gewerbe und des fleinen Bauern mit jedem Tag eine Schar neuer Knechte und Mägde schafft, kaum minder wichtig als das Wachstum des Fabrikenproletariats. Es wird selten ein schlechter Brauch aus ber Stadt auf das Land vertragen, daß dies nicht durch Knechte oder Mägde geschieht. Und es handelt sich hier sogar um die Verdunkelung eines nationalen Ruhmes, denn was man im schönen alten Wortsinn das "Hausgesinde" nennt, dieses echt patriarchalische Verhältnis des treuen Dienstboten zu der Familie, ift, wie gesagt, doch stets ein besonderer Ruhm deutscher Bölkerschaften gewesen.

Die deutschen Schriftsteller, welche sich mit der sozialen Frage, namentlich in der Tagespresse, befassen, bleiben in der Regel viel zu ausschließlich, nach dem Vorgange der Franzosen, bei dem industriellen Proletariate stehen. Nicht in dem Vershältnis der Arbeit zum Kapital liegt für uns der Kern der sozialen Frage, sondern in dem Verhältnis der Sitte zur bürgerlichen Entfesselung. Die soziale Frage ist zuerst eine ethische, nachher eine ökonomische. Der Arbeiter bricht zuerst mit seiner Sitte, und nachher sühlt er sich arm, nicht aber umgesehrt bricht er darum mit seiner Sitte, weil er sich jetzt erst arm fühlte, denn arm ist er immer gewesen, meist sogar früher viel ärmer.

Die Dienstboten erhalten in der Regel einen weit höheren Lohn als vordem, und ihre Arbeit ist meist kleiner geworden, und dennoch blieben sie früher Glieder des Bürger- und Bauern- tums, aus welchem sie hervorgegangen, während sie jetzt in die Reihen des vierten Standes einzurücken beginnen. Nicht das Mißverhältnis der Arbeit zum Kapital macht hier den Proletarier, sondern der Umstand, daß der Einzelne dei erhöhtem Lohne familienlos, heimatlos geworden ist. Unser Familienleben ist untergraben, darum verderben unsere Dienstboten. "Der Herr muß vorauf!" sagt ein norddeutsches Sprichwort. Wo man von der Verderbnis des Gesindes redet, da soll man zuerst Nachfrage halten nach der Verderbnis der Herrschaft.

Unseren Familien ist der echte Begriff des "Hausregiments" abhanden gekommen. Sonst wurde kraft dieses Hausregiments in und mit der Familie das Gesinde erzogen. Jest halten es die Familienhäupter für nobler, das Gefinde ganz beiseite liegen zu laffen, als ihm in der That vorzustehen. Es ist eine wahre Fronie auf unser wohlgeschultes und doch so schlecht erzogenes Geschlecht, daß man sich neuerdings hie und da genötigt fah, eigene "Dienstbotenschulen" zu errichten, welche dem Gefinde den Uebergang aus der Familie des väterlichen Hauses in die Bereinsamung ihres weiteren Lebens vermitteln sollen! Jene alten Prachteremplare von Mägden und Anechten, die gleichsam als unveräußerliches Stud des Hausinventars durch ganze Geschlechter in der Familie blieben, werden bald gang ausgestorben sein. Sie mußten ihr Lebtage fremdes Brot effen wie der ewige Sand= werksbursche, wie der ewige Student, und wurden doch so wenig proletarisch wie diese. Wir verlangen moralisch e Dienstleistungen von dem Gesinde, wir verlangen die Hingabe einer ganzen Versönlichkeit an und - und was ist es denn für ein morali: scher Gegendienst, den wir bieten? Oder welches Musterbild der großen gesellschaftlichen Gliederung der Welt findet das Gesinde in der Regel noch in der Familie, daß es sich daran ein Exempel nehmen fonnte? "Der Herr muß vorauf!" Wir wollen, daß unsere Knechte wahre Spartaner seien, da dieselben doch täglich sehen, daß die Herrschaft ihr Standquartier keineszwegs in Sparta, sondern in Capua aufgeschlagen hat. Und in solchem Widerstreit von Lehre und Beispiel wird dann auch zwar kein Spartaner herausgebildet, wohl aber ein vollwichtiger moderner Proletarier. "Der Herr muß vorauf!"

Dem Leben und Wirken des Arbeiters in und mit der Familie des Herrn steht das maschinenmäßige Gebrauchen und Verbrauchen des Fabrikproletariers von seiten des Unternehmers am schroffsten entgegen. Jener Fabrikarbeiter, welcher nichts gelernt hat, welcher gar feine persönliche Fertigkeit besitzt, sondern bloß als einfache mechanische Kraft eingereiht ist unter die übrigen mechanischen Kräfte ber Maschine, der sich gewärtigen muß, daß man seine Stelle morgen durch ein Kind ersetzt und übermorgen durch einen neu eingefügten Bebel, eine Schraube, dieser Arbeiter, mit dem der Unternehmer im Grunde gar nichts Weiteres anfangen fann, als daß er ihn eine Weile abnutt, um ihn dann als überflüffig beiseite zu werfen, ist unstreitig äußerst gunstig vorbereitet zum Cintritt in den vierten Stand. Es ist ihm aber weder durch höhere Löhne, noch durch fürzere Arbeits: zeit zu helfen, sondern allein dadurch, daß er mehr lernt, sich mannigfaltige Handfertigfeiten erwirbt; und dazu fann ihm niemand besser den Weg bahnen als die Genossenschaft der Fabrikarbeiter felbst, die sich im Sinne der gegenseitigen Erziehung, Unterstützung und Förderung zu einer patriarchalischen Familie, aber nicht im Sinne der Teilung des Gewinnes zu einer kommunistischen zusammenthäte. Aristoteles sagt in seiner Cthif: "Der Sklave ist ein beseeltes Werkzeug, das Werkzeug ein unbeseelter Sklave." So ist denn jener Fabrikarbeiter oft viel weniger noch als ein Sflave, denn seine Arbeit sinkt häufig genug auf gleichen Rang mit der Verrichtung des seelenlosen Maschinenteiles herab, den man auch herauswirft, sobald man ihn durch einen besseren ersetzen fann.

Wir sahen die Fabrikarbeiter selber ihre eigenen Maschinen

zertrümmern. Es war die Wut des felbst zum seelenlosen Werkzeug herabgefunkenen Sklaven, der seinen übermächtigen, wenn schon nur aus Holz gehauenen, aus Gifen geschmiedeten Nebenbuhler zerschmettern will. Der Fabrikarbeiter hat häufig ganz dieselbe Furcht vor jeder Verbesserung der Maschine — und wenn ein solcher Fortschritt gleich ihm allein zum Nuten wäre — als etwas Dämonischem, als einer ziellos entfesselten Kraft, wie ber Bauer vor dem Lernen. Als in den Spindelschleifereien von Sheffield eine Verbefferung eingeführt werden follte, lediglich um den verderblichen Einfluß des Eisenstaubes auf die Lungen der Arbeiter zu beseitigen, widersetzten sich diese aufs äußerste. Aehnlich erging es mit der Einführung der Davnschen Sicherheitslampe. Jacquard wurde fast gesteinigt, weil er den kunft= vollen Mechanismus an den Seidenwebstühlen, der feinen Namen träat, erfunden hatte, und der in erster Linie die beklagens: werten Arbeiter an den früheren Seidenwebstühlen, die so= genannten tireurs de lacs, welche den ganzen Tag in den unnatürlichsten Gliederverrenkungen verharren mußten, von ihrem qualvollen Geschäft erlöste.

Als im März 1848 ein brotloses Lohnkutscherproletariat die Schienen der Taunuseisenbahn aufriß und gleich daneben hungernde Schiffszieher die Dampsboote des Rheins und Mains beschossen, sah ich einen Maschinenarbeiter, welcher die vollendete Verwüstung höhnisch überschaute und mit der dämonischen Siegesgewisheit eines Propheten des Proletariats ausries: durch dieses Land wird keine Maschine mehr sahren. Es lag ein sittlicher Grimm in diesem Ausruf, denn es war vielleicht des Mannes eigene Existenz, die vor ihm mit der Eisenstraße in Trümmern lag, und doch begrüßte er freudig diesen Ruin, weil die unheimliche Nebenschlerschaft der Maschine zugleich die tiesste Demütigung für das Menschenbewußtsein des Arbeiters ist.

Der proletarische Handarbeiter faßt die stets riesenhafter aufsteigende Maschinenindustrie mit dem Seitenblicke des geheimen Grauens auf als den vermessenen Wettkampf eines riesenhaften Weltkapitals mit der schwachen Arbeitskraft des Einzelnen. Wie ganz anders der arme Bauer, der oft nicht minder scheuen Blickes zu den rätselhaften Eisenstraßen mit dem schnaubenden Teufels= rappen hinüberschaut! Cholera und Kartoffelfrankheit, verkehrte Witterung, Erdbeben, teure Zeit, Krieg und Aufruhr der letten Jahrzehnte find feinem Aberglauben häufig genug als das natur= liche Gefolge dieser titanischen Neuerung erschienen. Da ist ihm der Bau der Cifenbahn das lette Wahrzeichen der himmel= stürmenden Vermessenheit, mit welcher der übermütige Mensch den ewigen Naturgesetzen Gottes eine Wette anbietet. Sie ift ihm der Turmbau von Babel ins Neumodische übersetzt. Auch der Turm von Babel, "des Spite bis an den Himmel reiche", sollte der Einigungsdom aller Bölfer der Erde werden. "Und ber Herr sprach: — — sie haben das angefangen zu thun; sie werden nicht ablassen von allem, das sie fürgenommen haben zu thun. Wohlauf! laffet uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des anderen Sprache vernehme. Also zerstreute sie der Herr in alle Länder, daß sie mußten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache und sie zerstreuet von dannen in alle Länder."

Und der einfältige Bauer hat so seine eigenen Gedanken darüber, daß dieser babylonische Ausgang spät oder bald auch die Eisenbahnen treffen werde. Wollt ihr diese Einfalt schelten? Es liegt in ihr der tiefe Gedanke verborgen, daß die Geschichte von der modernen Industrie eigentlich nur die neue Auflage der alten Tragödie vom Doktor Faust sei.

Aber nun halte man gegeneinander das Ende, welches hier der religiöse Kindesglaube der Bauern, dort der soziale Kindesglaube des Proletariers diesen Riesenwerken der modernen Kultur prophezeit! Das zeichnet beide Stände.

Jenes äußerste Elend der Fabrikarbeiter, welches häusig doch auch daher rührt, daß sie zu wenig gelernt haben und zu beschränkten Geistes sind, läßt sich nur auf dem Wege der förperschaftlichen Organisierung des ganzen Standes befämpfen. Indem man die "Arbeiter" selbständiger macht, entreißt man sie dem vierten Stande. Die reichste Unterstützung von außen hilft dem Arbeiter nichts, solange er sich in sich selber hilflos fühlt, und gerade das Bewußtsein dieser Hilflosigkeit erzeugt den proletarischen Geist. Im Jahre 1848 hat man in manchen deutschen Staaten die Neberzahl der brotlosen Arbeiter dadurch zu beschäftigen und ihr Migvergnügen zu beschwören gesucht, daß man ihnen völlig nutlose Wegbauten u. dgl. zuwies; in Paris ließ man gleichzeitig durch eine ganze Heerschar von Arbeitern Erd= arbeiten ohne allen Sinn und Zwed ausführen, man ließ die Leute arbeiten, damit sie überhaupt nur die Hand rührten, wie reiche Leute sich mitunter eine Drehbank ober Schnitbank anschaffen, um zur Beförderung der Verdauung zwecklos baran zu bosseln; man schuf sich einen Vorwand, um jenen Arbeitern einen Lohn auszahlen zu können, der wenigstens nicht ganz wie ein Almosen aussah. Das war ein höchst gefährliches Spiel. Denn wenn etwas, dann mußte diese finnlose Arbeit dem Arbeiter das Elend seines Daseins recht anschaulich vor die Seele führen. Ein unverhülltes Almosen wäre weit weniger bedenklich gewesen. Wo vollends gar der Anblick des vollendeten Tagewerks felber dem Arbeiter zuruft, daß er überzählig sei in der Gesellschaft da wird selbst der reichste Lohn den Geist der proletarischen Em= pörung in ihm nicht ersticken können!

Ein musterhaftes neues Institut von hohem sozialem Werte, welches die armen Arbeiter unterstüßen will, indem es ihnen einerseits Mittel zur Selbsthilse gibt, andererseits einen eigenen Herd sichert, ist die Berliner "gemeinnützige Baugesellschaft". Sie baut Häuser für Handwerker, Fabrikarbeiter, Taglöhner 2c., deren Erbauungskapital durch den billigen Mietzins von 6 Prozent nicht nur verzinst, sondern auch getilgt wird, so daß der Bewohner nach 30 Jahren das Haus als freies Sigentum erhält. Bei genossenschaftlicher Miete in den größeren Häusern der Gesellschaft erhält der einzelne nach 5, 10 Jahren 2c. eine

entsprechende Geldprämie. Die fämtlichen Insassen eines Hauses treten zu einer Genoffenschaft zusammen und wählen einen Hauß: wirt, der dann wieder unter der Oberaufsicht eines von der Gesellschaft ernannten Hausvorstehers steht. Die materiellen und sittlichen Vorteile einer gemeinsamen Wirtschaft des ganzen Hauses unter strenger Aufsicht von außen sind einleuchtend. Ebenso werden die von einer einzelnen Familie bewohnten fleineren Gesellschaftshäuser mächtig dazu beitragen, den Familiengeist unter diesen Arbeitern neu zu beleben. Auf solche Weise wird in der That der "Arbeiter" bewahrt vor dem vierten Stande; es wird einer gesunden gesellschaftlichen Organisierung der Lohnarbeiter, einem fünftigen wahren und echten vierten Stande, vorgearbeitet. Das Unternehmen, welches, auf alle größeren Städte Deutschlands ausgedehnt, ein Kapital von vielen Millionen zu Gunsten der Armut flussig machen wurde, setzt darum nicht das mindeste Geldgeschenk des Reichen an den Urmen voraus, sondern nur einen auf sicherer Sppothek ruhenden rückzahlbaren Borichuß. Es entzieht die Unbemittelten den Schlingen bes Wohnungswuchers, leitet sie zu erhöhtem Familienleben, zur gefesteten Genoffenschaft und stellt ihnen als Brämie den Erwerb eines freien Grundeigentums oder eines kleinen Kapitals in Aussicht. Es wird mit der Zeit aus abhängigen Lohnarbeitern vielfach wieder selbständige Bürger machen. Ich halte diesen Versuch für einen der glücklichsten zur Besserstellung der arbeitenden Klassen; denn er gibt die Unterstützung nicht als ein Ulmosen, sondern er ermöglicht dem Bedrängten die rechte Selbsthilfe.

Es haben diese Bauten der Berliner gemeinnützigen Baus gesellschaft eine bemerkenswerte Aehnlichkeit mit der kleinen Stadt der Armen, wie sie einst das reiche Patriziergeschlecht der Fugger mitten in den größeren King der Stadt Augsburg hineingebaut hat, mit der Fuggerei. Hier wie dort wird uns bescholtenen armen Arbeitern ein billiges Obdach gegeben. Aber im sechzehnten Jahrhundert gründete das einzige Geschlecht eine ewige Stiftung, wo im neunzehnten eine Gesellschaft zu einem Aftienunternehmen zusammentritt. Und doch ist diese moderne Gesellschaft weiter gegangen als jene alten Patrizier, denn sie macht es dem Armen möglich, daß derselbe das dargelichene Gut zuletzt als Eigentum erwerbe. Indem sie ihren Plan nicht auf die Erbanung einer gewissen Häusermasse beschränkt, sondern es offen läßt, ihn je nach Bedürfnis zu erweitern, indem sie den Armen nicht im Sinne der Fugger eine stiftungsmäßige Spende gibt, sondern, was höher ist, die Möglichkeit, sich selber die Spende zu erringen, zeigt sie, wie weit wir vorgeschritten sind, das Wesen der Armut im Zusammenhange mit dem sozialen Leben zu erkennen und hiernach auf Mittel zur Abhilse zu sinnen.

Der geschäftliche Beruf des Fabrikarbeiters trägt fast in allen Stücken noch das Gepräge des Halben, Unsertigen, Werzbenden. Daraus entspringen die entscheidendsten sozialen Folgen. Der Fabrikarbeiter ist kein Handwerker mehr, auch kein bloßer Taglöhner, er ist eine dritte gesuchte Größe, ein X in der gewerblichen Welt, wie der vierte Stand in der sozialen.

Ihr sagt: die Maschine nimmt alle grob mechanische, gestankenlose Handarbeit den Menschen ab — welcher Fortschritt zur Veredelung des gesamten Menschendaseins! Wo der Handsarbeiter früher tagelang kast unausgesetzt den Arm schwingen mußte, daß ihm der Schweiß über den ganzen Körper rann, da sitzt jetzt der Fabrikarbeiter an der Maschine, die jenen Arm darstellt, und regelt nur dieselbe mit Bequemsichkeit, braucht nicht zu schwißen, auch nicht so unausgesetzt körperlich thätig zu sein. Wenn der Handarbeiter alten Stiles darauf losschlug, daß ihm der Kopf dampste, so konnte er wenig denken, und mit dem Schweiß der körperlichen Anstrengung gehen nicht bloß allerlei überslüssige Säste ab, sondern auch die überslüssigen Gedanken.

Während dagegen die Maschine für den Arm des Fabrikarbeiters hämmert, stößt, webt, spinnt, bleibt ihm selber Muße genug, mit seinen Gedanken zu weben und zu spinnen. Ift das nicht ein ungeheurer Fortschritt? Aber gerade dieses Spiel des Denkens, dieses Brüten, Sinnen und Träumen, wie es sich bei dem Bildungsstandpunkte des Fabrikenproletariats in den arbeits= losen Minuten an der Maschine von selbst ergibt, ist das sozial Gefährliche bei dem Kabrikenproletariat im Vergleich zu den Proletariern der Handarbeit. So find auch diejenigen Sandwerker, benen bei einer sitzenden Lebensart und geringem förperlichen Kraftaufwand das Brüten und Sinnen den ganzen Tag über gestattet ist, 3. B. die Schufter und Schneider, am öftesten mit kommunistischen und sozialistischen Bapeurs geplagt. bergleichen Krankheitsanfällen bei Grobschmieden, Steinmeten, Holzhauern, kurzum bei Arbeitern, die allezeit im Schweiße ihres Ungesichts schaffen mussen, habe ich noch wenig gehört. verkenne wahrhaftig den großartigen Fortschritt der Gesittung nicht, welcher darin liegt, daß die gröbste Arbeit mehr und mehr der Menschenhand abgenommen wird. Aber solange die Kabrikarbeiter noch auf der gegenwärtigen Stufe gewerblicher Halbschlächtigkeit sich befinden, wird dadurch mittelbar ein furchtbar ungesunder Dilettantismus der Bildung bei den Massen des Arbeiterproletariates gehegt. Da man nun den Leuten das Denken nicht verbieten soll, noch kann, so wird die einzige Rettung darin liegen, daß man ihrem Geiste gefunde und natur: gemäße Bildungsftoffe zuführt. Wir feben manchmal Barren und Reck für die Erholungsstunden versessener und verkrümmter Kabrikarbeiter neben den riesigen Maschinenschornsteinen aufgebaut. Wohlan, schaffet den in ihrer Gedankenwelt versessenen und verkrümmten Leuten aus den Fabriken nicht minder die gehörigen geistigen Turnpläte! Gerade durch ihre Bildungsarmut werden die großen Massen der untersten Fabrikarbeiter, die meist aus der Knabenschule unmittelbar an die Maschine kommen, so hilflos, durch die Bildungsarmut werden sie dann auch weiter nicht selten so verschroben in all ihrem Dichten und Trachten. Weil diese Fabrikarbeiter, die an gewerblicher Ausbildung oft

noch tief unter dem gröbsten Handarbeiter stehen, doch so viel mehr Muße zum Nachdenken haben als dieser, muß ihnen auch ein weit umfassenderer Stoff des Nachdenkens gegeben werden. Der Staat, die Gemeinde und die Genoffenschaften der Fabrif: herren wie der Fabrikarbeiter selbst haben hier das gleiche Interesse, Arbeiterschulen zu gründen, damit diese Proletarier aus so elendem Zwitterwesen herausgerissen werden, welches das materielle Wohl der einzelnen Arbeiter nicht weniger als die Sicherheit der ganzen Gesellschaft bedroht. Wie wenig ist noch geschehen für die geistige und sittliche Erziehung des Fabrikenproletariats! Und hinterdrein kommen dann die Leute, fürchten sich vor der sozialen und politischen Verschrobenheit der Fabrikarbeiter und klagen unsere stolze Maschinenindustrie als den allgemeinen Sündenbock an, da fie doch felber keine Sand gerührt haben, den etwaigen verschrobenen Arbeitern die Köpfe zurechtzuseten! Hier gilt es, innere Mission zu üben, nicht bloß des Glaubens, sondern auch einer gefunden volksgemäßen Intelligenz.

Das Proletariat der Fabrikarbeiter ist auf halbem Wege auch in seinem Genossenleben stehen geblieben. Es hat so viel Gemeinbewußtsein gewonnen, daß es über das Maß seiner Leiden und Gebrechen ziemlich einverstanden ift, aber den zweiten Schritt, sich auch über die Abhilfe derselben aus sich heraus zu verständigen, vermag es nicht zu thun. Es gehört also auch in diesem Betracht in das unendliche Kapitel von den modernen Es gibt eine große Klasse des gewerblichen und Halbheiten. industriellen Proletariats, welche noch viel elender und hilfloser ist, als die Fabrikarbeiter im ganzen genommen, und doch die Gesellschaft vorderhand durchaus noch nicht gefährdet, weil sie jenen ersten Schritt zur Korporation noch nicht gethan und also auch wenigstens jenes negative Gemeinbewußtsein noch nicht gewonnen haben. Die wandernden Scherenschleifer z. B., die fahrenden Zinngießer, Kesselflicker, Korbflechter 2c., welche unter Sonnenbrand und Regenguß an den Straßenecken ihren jämmerlichen Verdienst sich erarbeiten, sind oft weit schlimmer daran

als die Fabrikarbeiter, aber sie leben zerstreut, sie sind noch zu feinem Gemeinbewußtsein gekommen, sie fassen ihre Not nur verzeinzelt, persönlich, sie werden daher auch höchstens nur für sich persönlich rauben oder stehlen, wenn sie auf jener Stufe der Berzweiflung angelangt sind, wo der Fabrikarbeiter als Kommunist den Raub an der ganzen Gesellschaft vollziehen will.

Un das Gewerbeproletariat schließt sich das Handelsproletariat. Hier hat man am frühesten wahrgenommen, welche bürger= liche und geschäftliche Nichtsnutigkeit das fahrende Leben erzeugt, und schon seit Jahrhunderten eifrig dagegen gearbeitet. Unsere alten Polizeigesetze enthalten meist die schärfsten Verfügungen gegen die wandernden Trödler, Hausierer u. dgl., welche allezeit den Ruin des Bauern fördern halfen, früher aber noch weit mehr als jett. Es ist dies eine Klasse des Proletariats, deren schäd= liche soziale Einflüsse nicht mehr im Wachsen, sondern im Ubnehmen begriffen find. Mit jeder neuen Gisenbahnanlage wird auch eine neue Landschaft von einem Teil des Krebsschadens ber Hausierer befreit. Dagegen können wir uns wohl ein Bild von dem Unheil machen, welches früher diese Leute bei den Bauern stifteten, wenn wir lesen, wie jetzt der einsame Siedler in den Wäldern Amerikas von den Hausierern betrogen und verdorben wird. Noch Justus Möser zeichnet ein Bild von der Landplage der Hausierer, dessen Farben jett schon allzu grell erscheinen dürften. Namentlich übten noch in der ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts die wandernden Spezereihandler, "ohnbefannte Hausierer, Theriakfrämer, Storger und Landfahrer" einen so verderbenden Einfluß auf das Landvolk, daß wenigstens das Hausieren mit Gewürzwaren fast überall unterdrückt wurde, "dieweil dies Sausiren nicht allein unseren Sintersagen, Bürgern und Gewerbsteuten, sondern auch dem gemeinen Hausmann, als welcher zu Zeiten, auch ohnnöthiger Weise, zum Kaufen angereizt und umb das Seine gebracht wird, zu sonderem Schaden und Nachtheil gereicht". Ein gutes Teil des traurigen Umstandes, daß der Bauer da und dort von seiner alten Tracht und Lebens= weise gelassen hat, und damit schließlich proletarischer Verliederlichung und Zerfahrenheit verfallen ift, haben diese "Landfahrer" auf dem Gewiffen. Sie find die rechten Apostel des vierten Standes unter den Bauern gewesen und haben hier mit ihren schlechten Kattunen, mit ihrem modischen Flitterzeug und früher mit ihren Spezereien, namentlich mit ihrem Raffee, mindestens ebenso stark die Gesellschaft unterwühlen helfen, als anderwärts die Geistesproletarier mit ihren Büchern und Zeitungen. Welch schlechten Begriff man früher von diesen Saufierern gehabt, geht daraus hervor, daß die alten Gesetzgeber die Fälschung der Ware und die Ausgabe falscher oder beschnittener Münze fast als Regel bei ihnen vorauszusetzen scheinen, und danach ihre Maßregeln treffen. Das proletarische Bewußtsein ist bei diesen Leuten felten zum Durchbruch gekommen, gerade wie bei den wandernden Korbflechtern und Scherenschleifern, weil sie zerstreut leben; aber besto mehr haben sie mittelbar darauf hingewirkt, das proletarische Bewußtsein unter dem gemeinen Manne zu verbreiten. Weniger was sie sind, als was sie gethan, verdient die Beachtung des sozialen Forschers.

Ganz eigentümlich stehen die wandernden Schacherjuden inmitten dieses Handelsproletariats. Um buntesten zeigt sich hier
die seltsame Mischung des umherschweisenden Lebenswandels der
Heimstlosigkeit mit einem gleichsam idealen Nationalitätsbewußtseim körperschaftliches Zusammenhalten, da sie doch in der
Zerstreuung leben, und beiläusig meist trotzem wieder einer den
anderen in seinem Geschäft aufs giftigste verdächtigt und anseindet. Wir sinden weiter eine historische Heilighaltung der
Familie im Bagabundenleben, die sie von fast allen anderen
sahrenden Proletariern vorteilhaft unterscheidet und eine tiesere
Sittlichkeit erwarten ließe, verschmolzen mit allerlei Nichtsnutzigseit, wo es den Betrug des Bauern gilt, mit jenem hündischen
Wesen, welches sich stoßen und schlagen läßt und dem Zuchtherrn
die Hand noch küßt, wenn nur dabei ein Kreuzer verdient wird.
Der wandernde Schacherjude fängt mit nichts an, wie der Fabrik-

arbeiter, er lernt auch nichts, er bringt nur sein angestammtes Rechentalent mit ins Geschäft, er läßt sich aber durch die Kluft zwischen Arbeit und Kapital nicht abschrecken, sondern schindet sich frischweg und ohne alle Sozialphilosophie, bis er zuletzt selber — Rapitalist geworden ist. Die Unverdrossenheit des Schacherjuden, der schwerbepackt von Dorf zu Dorf läuft und an den jämmerlichsten Gewinn die größten Strapagen fett, sticht feltsam ab gegen die sonstige Scheu des Juden vor jeder harten Arbeit und förperlichen Unstrengung. Noch mehr, der Schacherjude auf bem Lande, von allen Seiten gefährdet, gehaßt, angespieen, die Neberlieferung vielhundertjähriger Schmach und Verfolgung im Berzen, emport sich nicht, wird weber Sozialist noch Kommunist. Und doch hätte er ein unendlich größeres Recht zum Kampfe wider die historische Gesellschaft als der Fabrikproletarier. läßt sich um Gottes willen anspeien und hofft auf den fünftigen Messias, auf die Freuden Zions, die für einen sonst so realisti= schen und auf gleich bare Zahlung haltenden Mann in verzweifelt nebelgrauer Ferne liegen. Der Schacherjude fühlt die Bein nicht, daß er keinen rechten Plat in der Gesellschaft wie im Staate hat, da ihm beide hochst gleichgültig find und ein folder Plat durchaus nichts Bares abwerfen murde. Der Fabrifarbeiter fühlt fich als Paria; der Schacherjude aber in seinem Stumpffinn gegen das ganze abendländische Rulturleben ift ein wirklicher Baria, ohne daß er daran denkt. Die inneren Widersprüche des vierten Standes sind also für ihn gar nicht vorhanden. Der jüdische Geistesproletarier, den ich oben zeichnete, ringt nach einer Stellung in dem modernen Staate, in der mobernen Gefellschaft; für den fahrenden Schacherjuden hat ein foldes Ringen gar keinen Sinn. Der judische Geistesproletarier hat mehrenteils gebrochen mit seinem alten Volkstum, mit seiner väterlichen Sitte, er sucht eine neue und steht solchergestalt zwischen Thür und Angel. Der Schacherjude lebt aber trot aller äußeren Störungen in seiner alten Sitte, er hat in dem Bewußtsein derselben jenen festen Platz ererbt, den er in der modernen Gesellschaft nicht erst zu suchen braucht. Er lebt in dem Traum der Vergangenheit, wie der jüdische Geistesprolestarier im Traume der Zukunft. Der Traum der Vergangenheit ist die Reaktion, der Traum der Zukunft die Nevolution. Das korporative Zusammenhalten mit seinen Genossen hat ihn dem Bauersmann so gefährlich gemacht, der Gesellschaft im ganzen wird er durch das nämliche unschädlich. Er ist ein armer Teufel, ein heimatloser, geschundener, mit Füßen getretener Mensch, er lebt mit den bevorrechteten Gliedern der Gesellschaft auf dem Kriegssuße, aber nicht mit den Vorrechten der Gesellschaft; das modern proletarische Bewußtsein der inneren Widersprüche seiner Stellung sehlt ihm, und darum ist er doch immer nur — Kanzbidat des vierten Standes.

Banz ähnlich wie mit dem wandernden Schacherjuden verhält es sich mit dem Zigeunerproletariat, welches sich in einigen Gebirgsgegenden Deutschlands noch erhalten hat. Auch hier gibt der Nachhall der alten Clanverfassung und das Familienleben dem verkommenen und verdorbenen Wandervolke einen eigentümlichen sozialen Halt. Bei dem Landvolke herrscht in manchen Gegenden die Ansicht, welche früher wenigstens wohlbegründet gewesen sein mag, daß man den Zigeuner ohne Furcht vor Diebstahl bewirten dürfe, wofern er auch sein Nachtlager im Hause nehme, daß er aber allezeit da zu stehlen suche, wo er bloß Speise und Trank zu sich nehme und dann wieder weiter ziehe. In dieser Ansicht ift jedenfalls die zwiefältige soziale Stellung, welche der Zigeuner mit dem Wanderjuden teilt, fehr aut verfinnbildet. Sofern er der Familie, dem Haus, und fei es auch nur für eine Nacht, angehört, ist er ein Freund der gesellschaftlichen Ordnung; wo er sich's aber bloß gönnt, im Vorbeigehen seinen Wanderstab hinzustellen, wird er sofort ein Feind dieser Ordnung, wenn auch nicht der Gesellschaft selber.

In dem Maße als dieses niederste wandernde Handelsproles tariat in neuerer Zeit abgenommen hat, beginnen übrigens die vornehmen wandernden Handelsleute zuzunehmen. Die vagas bundierenden Makler und Agenten, die hausierenden Handlungsstiener, die fahrenden Subskribentensammler und Aktienschwindler sind für die Städte eine ebenso große Plage geworden, wie weiland die "Storger und Theriakkrämer" für das Land, und haben teilweise bereits ganz ähnliche Polizeiverfügungen hervorgerufen, wie ehedem ihre minder eleganten Genossen.

Von dem entarteten Bauer habe ich in dem Abschnitt von den Bauern aussührlich geschrieben. Wir haben noch kein Recht, die entarteten Bauern unter der Rubrik vom "vierten Stande" abzuhandeln. Das Gemeinbewußtsein eines "Bauernproletariats" haben sie wenigstens in Deutschland noch nicht gesunden. Aus dem Gesichtspunkte des vierten Standes betrachtet, fallen sie daher in eine Klasse mit jenen proletarischen Künstlern und Handwerkern, die zwar zum Ruin der Künstlerschaft und des Gewerbestandes sattsam beitragen, doch ohne darum bereits die Rolle einer bewußt verneinenden Gesamtgruppe gegenüber der Gesellschaft übernommen zu haben. Das Bauerntum erscheint uns hier wohl verwittert, aber das verwitterte Bruchstück hat sich noch nicht zu einer sozialen Neubildung abgelöst.

In einer Zeit, wo eine bedeutsame industrielle Erfindung die andere drängt, ist es natürlich, daß dieser Ersindungsgeist seinen Charlatanismus und eben damit auch sein eigentümliches Proletariat erzeugt hat. Sine ganze Gruppe großstädtischer Proletarier lebt von diesem Charlatanismus und prellt durch die fortlausende Schwindelei mit neuen Entdeckungen, Ersindungen und Enthüllungen den arglosen Philister derart, daß dieser Berufszweig ebensogut dem Gebiete der Kriminalstatistik als der sozialen Wissenschaft anheimfällt.

An jeden neuen Anstoß im gewerbenden, wissenschaftlichen und politischen Leben hängt sich sofort ein eigenes Proletariat, welches wenigstens auf ein paar Monate Prosession aus der neuen Errungenschaft macht. So hat unsere letzte politische Bewegung ein selbständiges Proletariat geschaffen, welches von der Revolution nicht bloß geistig, sondern auch mit Mund und Magen zehrte. Zu den sieben freien Künsten, die Rhabanus Maurus als bei den Deutschen im Schwange gehend aufzählt, war als achte die Kunst der Wühlerei erfunden, und sie nährte geraume Zeit besser ihren Mann als manche andere Kunst. Dies gehört eben auch zu dem ewig schwankenden, unsertigen Wesen des vierten Standes, daß in stetem Wechsel neue Gruppen desselben über Nacht wie Pilze aufschießen und am nächsten Abend schon wieder versault sind, um anderen Platz zu machen. Wie der Begriff des vierten Standes sich nur annähernd geben läßt, so wird die Bilderreihe seiner einzelnen Bestandteile noch viel weniger vollsständig sein können. Wer vermag beispielsweise den Umfang jener in sich selbst verschwommenen Geschlschaftsgruppe auszumessen, welche man in der Stadt unter dem Namen der "Bummler", auf dem Land unter dem Namen der "Stromer" zusammenfaßt!

## Fünftes Kapitel.

## Pas Standesbewußtsein der Armut.

Wie bei den Bauern und dem Grundadel der feste liegende Besitz vorwaltet, bei den Bürgern dagegen das Ringen nach dem Erwerb in erste Linie tritt, der feste Besitz in die zweite, so fällt bei dem vierten Stande der feste Besitz fast gang weg, und ihm ist nichts übrig als die Arbeit. Er ist in diesem Betracht ein zum einseitigen Extrem verflüchtigtes Bürgertum. Der Brole: tarier zählt nationalökonomisch nur durch seine eigene Verson, durch Kopf oder Urm. Seine Standesehre ist die Ehre der Arbeit. Daraus mag ein stolzes, berechtigtes Selbstaefühl quellen, aber ebenso leicht Neid und blinde Selbstüberhebung. Der besitzlose Arbeiter erfährt an sich im günstigen Falle nur die sittlich veredelnde Kraft der Arbeit. Daß auch das Festhalten des ererbten und erworbenen Besitzes sittlich läuternd wirken könne, begreift er nicht. Und boch zeigt uns täglich der Ruin so mancher wohlhabenden Familie, wie das Zuratehalten des Erworbenen oft eine weit härtere Tugendprobe sei, als das Zusammenraffen bes Erwerbes. Geld einzunehmen verstehen gar viele, Geld auszugeben nur wenige.

Indem dem vierten Stande lediglich die Arbeit ohne den Besitz geblieben ist, tritt er in Gegensatz zu der ganzen übrigen mehr oder minder besitzenden Gesellschaft. Diese Thatsache hat man mit einem sehr einseitig gewählten Ausdruck als das "Mißeverhältnis der Arbeit zum Kapital" bezeichnet. Dieses Mißeverhältnis soll ausgeglichen werden durch irgend eine neue

"Organisation der Arbeit". Man spricht dabei von einer "Versteilung des Besitzes", als ob irgend jemand denselben willkürlich ausgeteilt hätte, als ob nicht die Mannigsaltigseit des Besitzes und Nichtbesitzes ebenso notwendig für den Einzelnen wäre, wie Geburt, Talent und dergleichen Dinge, über welche kein Mensch hinauskommen wird, solange die Welt steht. Nur wer immer bloß den einzelnen Menschen statt der Gesellschaft ins Auge faßt, kann von einer "ungerechten Berteilung" des Besitzes reden. Der Gedanke, eine sustematisch gerechte Verteilung des Besitzes einzusühren, ist dem vergleichbar, wenn einer sustematisch das Wetter machen wollte, so daß jeglicher für jeden Tag und jede Stunde das seinem besonderen Zwecke und Vorhaben erwünschte gute Wetter bekäme. Damit, daß es aber der eine ausschließlich gut erhielte, erhielten's eben tausend andere wieder schlecht, und am Ende müßte alles zu Erunde gehen.

Gerade in dem sogenannten Mißverhältnisse der Arbeit zum Kapital, in der ungleichartigen Zusammensetzung der Gesellschaft liegt das persönlich Menschliche derselben. Bei der Gesellschaft der Hunde, der Pferde, des Rindviehs u. s. w. herrscht vollsständige soziale Gleichheit. Die völlige Ausgleichung der gesellschaftlichen Gegensätze ließe sich nur herstellen durch ein goldenes Zeitalter der allgemeinen Dummheit und des allgemeinen Clendes, nicht aber der völlig gleichmäßigen Bildung und des völlig gleichmäßigen Besitzes. Dieses Gelüsten nach allgemeiner Gleichmacherei der Gesellschaft ist jedenfalls die maßloseste Reaktion, denn sie greift viel weiter zurück als zum Mittelalter, sie greift zurück auf Adam und Eva. Wenn einmal das Feigenblatt wieder das allgemein menschliche Kostüm geworden ist, dann erst haben alle Standesunterschiede aufgehört.

Ich möchte die Existenz in den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft vergleichen mit dem Leben des Menschengeschlechtes in den verschiedenen Erdzonen. Ist es nicht schreiend ungerecht, daß der Estimo im Norden, der Feuerländer im Süden stumpfssinnig verkümmert, indes dem üppigen Drientalen die süßesten

Früchte in den Mund wachsen und die Bewohner der gemäßigten Himmelöstriche geradezu von der Luft gescheit werden und welts beherrschend dazu? Warum gleicht ihr dieses Mißverhältnis nicht aus, warum verpslanzt ihr die Estimos nicht nach Italien, die Feuerländer nach Griechenland? Und dennoch wird dies gerade wieder als ein Zeugnis von der Majestät des Menschengeschlechtes gepriesen, daß es unter allen Klimaten sich eigentümlich entwickelt, überall dasselbe und doch überall ein anderes! So quillt auch die Majestät der Gesellschaft als eines lebensvollen Organismus aus der wunderbaren Biegsamseit, mit welcher der Gesellschaftsbürger in jeder sozialen Zone, auch in der Eiszone des untersten Proletariats, sich individuell zu entwickeln vermag.

Das Moment der Arbeit ohne die Grundlage des Besitzes ist es aber nur teilweise, was den Proletarier, was das Glied des vierten Standes macht. Der Widerspruch seiner sozialen Unforderungen mit seiner wirklichen Eristenz, der Bruch mit der geschichtlichen Gliederung der Gesellschaft und die daraus hervorspringende Zerfahrenheit und Vereinzelung sind die eigentlich charakteristischen Kennzeichen. Nun haben aber leider die Arbeiter selbst den falschen Feldruf ergriffen und statt der "Organisation des Arbeiterstandes" die "Organisation der Arbeit" auf ihre Fahne geschrieben. Die sozialen Theoretifer, welche die hier zu Grunde liegende Begriffsverwirrung angestiftet, mögen zusehen, wie sie dies verantworten können; sie haben mehr dazu beigetragen, den Arbeiter elend zu machen, als es die "Herrschaft des Rapitals" gethan, denn sie haben ihm den einzig rettenden Gedanken aus der Seele hinausdisputiert, daß der Arbeiter: stand sich aus sich felber reformieren und also auch sich aufhelfen könne, ohne daß er vorerst so beiläufig die ganze Welt zu reformieren brauche.

Es ist übrigens höchst bezeichnend, daß der vierte Stand bis zum letzten Fabrikproletarier abwärts sich fort und fort mit der theoretischen Erörterung seiner Stellung in der Gesells schaft quält. Diese Angstfrage der gesellschaftlichen Stellung liegt den echten Söhnen der übrigen Stände weit ab. Schon der einzige Umstand, daß das Proletariat über sich selber, als über eine soziale Erscheinung philosophiert, reicht hin, um zu beweisen, daß der vierte Stand eine durch und durch moderne Erscheinung ist. Und zwar gehört diese theoretische Selbstschau des vierten Standes wieder wesentlich nur dem alten Europa an. Sobald der Proletarier in die neue Welt kommt, wo noch keine verwitternde Gesellschaft sich abzubröckeln beginnt, läßt er die theoretische Frage der sozialen Eristenz fallen und versucht einmal wieder ganz ohne Reslexion zu existieren, falls er nicht verwungern will.

Rapp mußte in seiner kommunistischen Kolonie den guten Plat im Himmel von der regelmäßigen Arbeit in der Rolonie abhängig machen, er mußte seinen Kindern die Rute des Des: poten zeigen, damit sie in dem freien Amerika den Geschmack an der sozialen Gleichheit nicht verlören. Der Proletarier wühlt in Europa die Pflastersteine auf, um gegen Staatseinrichtungen zu fämpfen, von denen er sich gar selten persönlich belästigt fühlt, und für Verfassungsideale, die über seinem Gesichtsfreise liegen, weil er glaubt, daß mit der alten Staatsordnung auch die alte gesellschaftliche falle, weil man ihm gesagt hat, daß, wofern er die Monarchie ausstreiche, auch das Wort der Schrift ausgestrichen sei: "Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot effen." Und wenn er nun in die neue Welt kommt, wo die alte Staats: ordnung nicht besteht, dann findet er, daß die neue Gesellschafts: ordnung, für welche er sich daheim hat blutig schlagen lassen, hier noch immer als eine unerträgliche Sklaverei sich bewährt hat.

Die "Massenarmut" ist das Gespenst, vor welchem eine Zeit wie die unserige, die Wohlleben und Reichtum zu einem Selbstzweck des Menschendaseins gemacht hat, entsetzt zusammenschrickt. Aber die Massenarmut des gemeinen Mannes wird nur da gefährlich, wo die Massensaullenzerei der begüterten Leute ihr gegenübertritt. Der hat kein Recht mitzureden über den Empörungsgeist des besitzlosen vierten Standes wider die

Besitzenden, der nicht selber, hoch oder gering, im Schweiße seines Ungesichtes sein Brot ift. Erst seit Nichtsthun auch im Burgerstande für vornehm gilt, ist die Massenarmut ein Schreckwort geworden. Die Massenarmut an sich ist kein Kind der neueren Zeit. Es bedarf nur eines gründlichen Einblickes in die Bücher der Geschichte, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß im Gegenteil die Massenarmut im Laufe der Jahrhunderte sich ununterbrochen verringert habe. Aber durch die Hoffart, mit welcher der sich selbst vergötternde Reichtum den verarmten Massen entgegen= trat, ift in den grollenden Seelen der Armen jenes Selbstbewußt= sein des Pauperismus geweckt worden, welches im Fiebertraum des Hungerwahnsinnes den Besitz für einen privilegierten Diebstahl ansieht. Wie wollt ihr, beren Götze ber Reichtum ift, mit dem Armen rechten, weil er mit dem Knüttel und mit Pflaftersteinen diesen Götzen zerschmettern will, wie der Jehovah des alten Bundes heischt, daß man die Götzenbilder zerschmettere? Der Verdienst der arbeitenden Klassen war in alten Zeiten ein verhältnismäßig weit geringerer als gegenwärtig, ja das eigent= liche Proletariat ist vordem in weit furchtbareren Scharen vorhanden gewesen, aber die Schreckgestalt des modernen "Pauperismus" hat gerade erst mit der Besserstellung der unteren Rlaffen und mit ber gleichzeitig wachsenden Ueberschätzung bes Besites ihren Anfang genommen.

Werfen wir einige flüchtige Blicke auf dieses merkwürdige Phänomen in der Geschichte des Elendes.

In der nassau-kaţenelnbogischen Polizeiordnung von 1616 sindet sich ein langer Abschnitt über das sahrende Proletariat, der uns ein trauriges Bild entwirft, wie sehr damals eine arme, ackerbautreibende, von großen Städten entblößte, also für das Vagabundentum jedenfalls sehr unergiedige Gegend von wanderndem Gesindel und Stromern aller Art überschwemmt war. Schon die Menge der Arten und Unterarten, nach welchen obige Polizeiordnung diese Proletarier gliedert, zeugt für die Masse berselben. Da ist die Rede von "herrenlosen und gartenden

Rnechten, Sonnenfrämern, Knappfäcken, Zigeunern, Mordbrennern, reislaufenden Burschen, Spitz- und Lotterbuben" u. s. w. Es wird verfügt, daß, wo die Seuschreckenplage der Zigeuner in Maffen angezogen fäme und Gewalt brohete, Die Sturmglocken geläutet werden sollen, damit die gesamte Gemeinde die Landstreicher abwehren fönne. Was will unser heutiges Lagabundentum angesichts von Zuständen bedeuten, die solche Berordnungen nötig machten! Von den Bettlern wird als etwas häufig Vorkommendes angeführt, daß sie ihre gesund geborenen Kinder verstümmelten und lähmten, damit dieselben nachgehends als Krüppel ihr Brot sich müheloser erbetteln, denn mit gesunden Gliedern erarbeiten möchten. Dergleichen mag jetzt wohl noch vereinzelt in großen Städten vorkommen, wenn dagegen in einem abgelegenen Bauernlande, wie es heute noch die Grafschaft Katzenelnbogen ist, ein folches Verbrechen so häufig war, daß ein Gesetz dagegen erlaffen werden mußte, auf welche Stufe mußte da das Bettelvolk herab: gefunken sein!

Einzelne Formen des Proletariats sind wohl neu erstanden in der modernen Gesellschaft, aber andere sind dafür ausgestorben. Würde sich das militärische Proletariat, wie es am Ausgange des Mittelalters eristierte, bis auf unsere Zeit fortgeerbt haben, bann wäre wohl längst kein Stein der gesellschaftlichen Ordnung mehr auf dem anderen. Die Gefahr, welche man jett in aufgeregten Zeiten von der Hefe der großstädtischen Massen fürchtet, erscheint wie eine Spielerei gegen die frühere Bedrängnis bes Einzelnen wie ber Gesamtheit durch die brotlosen Scharen entlassener Kriegsknechte. Als Kaiser Friedrich III. von König Karl von Frankreich 5000 solcher Leute begehrte, schickte ihm derselbe 40000, um sie nur los zu werden, und nur mit äußerster Mühe und unter Androhung eines Reichskrieges vermochte man diese zügellosen Horden, die sich selber Armagnaken nannten, der Lolksmund aber "arme Geden", wieder nach Frankreich zurückzuspedieren. Schwärme ähnlicher, fast nur auf den Raub angewiesener Proletarier zogen fortwährend im Reiche umher.

Wie winzig erscheint neben diesen stehenden Heeren des Elendes und der Verzweiflung die kleine Notte militärischer Proletarier, wie sie in den letzten zwei Nevolutionsjahren von Krawall zu Krawall zog, um endlich in Baden und Ungarn Auflösung und Untergang zu sinden! Nur ein kleiner Unterschied machte diese Notte so viel gefährlicher als jenes stets neu sich rekrutierende Armeekorps: die brotlosen Landsknechte der alten Zeit besehdeten den einzelnen Besitzer, die brotlosen Landsknechte unserer Tage den Besitz.

Hortleder in seinem Urkundenbuche "von den Ursachen des deutschen Krieges" teilt ein Verzeichnis und höchst interessantes steckbriefliches Signalement von etwa hundert Proletariern mit, die im Jahre 1540 die Lande der Fürsten des Augsburgischen Bekenntnisses durch Brandstiftungen verwüsteten. Diese armen Teufel hatten sich für ein mahres Spottgeld — meist fünf Gulden auf den Mann — zu jener systematischen Mordbrennerei anwerben lassen, obgleich sie wohl vorher wissen konnten, daß der Turm und der Galgen rasch das Ende vom Lied sein werde. Wenn man nun aus der so geringen Verwertung der Arbeits: fraft auf die größere Urmut der alten Zeit schließen kann, wie viel einleuchtender wird dann noch der Schluß, wenn man erwägt, das das gräßlichste Verbrechen um so billigen Preis erkauft werden konnte, ja daß die Hingabe von Leib und Leben so wohl= feil zu haben war! Welch ein armseliges Leben muß es gewesen fein, daß eine ganze Schar von Menschen für solchen Spottpreis losschlug!

Fast bei jedem kleinen Neste hatte man ja damals einen Galgen aufgebaut, der großenteils dem Schuße des Besißes ge-widmet war, und ein Schluß aus der Statistif des Verbrechens auf die Statistif der Armut hat immer eine annähernde Richtigkeit. Und dennoch war das große Elend damals lange nicht so furchtbar anzuschauen als jetzt das so viel kleinere. Der Armut sehlte noch das Bewußtsein ihrer eigenen Lage. Die Bettler glaubten, daß sie Bettler von Gottes Gnaden seien, wie

die Könige ihren Stuhl auf Gottes Gnade gründeten. Sie er: faßten ihre Urmut als die unerforschliche Fügung des Himmels und waren resigniert in diesem Glauben. Sie grübelten nicht über den Unterschied zwischen Reich und Arm, und fragten nicht murrend an: warum es nun einmal so und nicht anders geordnet sei? Sie nahmen eine Hungersnot hin wie man Regen und Sturm und bofes Wetter hinnimmt, fie fahen Hunderte neben sich verschmachten und verderben, ohne daß dadurch der Gedanke des Aufruhrs gegen die Reichen in ihnen entbrannte. Die Fehde wider den Reichtum war noch nicht zu einem Standesbewußtsein geworden; es gab Proletarier, aber keinen vierten Stand. ist in alten Chroniken erzählt von einer Hungersnot, die im Jahre 1601 in Liefland ausgebrochen, wo viele Bauern im Hungerwahnsinn ihre Nachbarn und Verwandten erschlugen, um sich an ihrem Fleische zu sättigen. Der Henker kam zuletzt und hielt mit Galgen und Rad Abrednung über das grauenhafte Mahl und dann — war es wieder still, und es steht nirgends geschrieben, daß hier, auf der letten Stufe des Elends, die Urmen sich zusammengethan und die Faust erhoben hätten wider die Reichen.

Noch am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts nannten sich die Bauern in verschiedenen Gegenden Deutschlands selber "arme Leute", und führten diesen Namen als einen ganz ehrbaren Titel, der ihnen in ihrer Ueberzeugung ebenso notwendig und unabänderlich zukam, wie den Glücklicheren das Prädikat von Nittern und Herren. Der Neid des Besitzlosen gegen den Besitzenden mochte bestehen, aber er war nicht organisiert. Das Proletariat fühlte sich trotz seiner furchtbaren Ausbehnung durch keine gemeinsame Idee verknüpft. Dieses Gemeinbewußtsein des Proletariats als eines vierten Standes ist, ich wiederhole es, erwacht in der Opposition gegen den Müßiggang der Besitzenden, gegen die Selbstüberhebung des Reichtums, gegen den modernen Götzendienst des Mammons. In den Wäldern Nordamerikas mögen auch viele Tausende der elendesten Proletarier umherschweisen,

dennoch wird man dort jett noch ebensowenig von den Gefahren des Proletariates, von dem Pauperismus, von einem vierten Stande reden fönnen als ehedem in Deutschland. Erst da wo die Armut sich reibt mit dem Uebermut des Besitzes, wo der Urme auf engem Raum mit dem Reichen zusammengedrängt sich der sozialen Unterschiede klar bewußt wird, erst da erhebt sich das Gespenst des Pauperismus. Erst als das Licht der all: gemeinen Bildung auf die Urmut fiel, erfannte sie, wie gar arm fic sei. Der vierte Stand umschließt die zum sozialen Selbst: bewußsein erwachte Urmut, und die Thatsache, daß die Urmut vor hundert Jahren weit größer gewesen ift als in dieser Stunde, wird nie wieder den einmal erwachten Reid des Urmen gegen den Reichen wegtilgen können. Wäre der Laufer von Niflashausen, wäre Thomas Münzer mit seiner sozialen Predigt bei der Masse des Volkes durchgedrungen, so würden die Begriffe des Pauperismus und des vierten Standes nicht von heute datieren, sondern aus dem sechzehnten Jahrhundert. Der Bauernfrieg zeigte das erfte Aufleuchten des Selbstbewußtseins der Urmut, aber sein trauriger Ausgang befundet zugleich, daß das Volk eben wegen seines fürchterlichen Clends nur erst eine dammernde Vorahnung dieses Bewußtseins gewonnen hatte. Kam doch der gelehrte Heffe Mutianus auf den furiofen Gedanken, der in unseren Tagen fast bei jedem verunglückten Aufstande von den Unterliegenden geltend gemacht worden ist, daß die reichsstädtischen Kaufleute und Juden (also "Bourgeois" und "Geldfäcke") ben ganzen Bauernfrieg fünstlich angezettelt hätten, um durch die Bauern die Fürsten zu ftürzen und dann eine Art von venetianischer Kaufmannsrepublik und Geldaristokratie in Deutschland einzuführen.

Als im Jahre 1349 das "große Sterben" gekommen war und das Elend aufs äußerste überhand nahm, erfolgte nicht etwa ein Krawall, wie wir es in den dreißiger Jahren aus Anlaß der Cholera in Italien erlebten, sondern der großartige weltgeschichtsliche Bußgang der Geißelfahrer. Dieser Gegensat dünkt mir weit

bezeichnender für die Geschichte des Elends, als die Vergleichung der früheren Arbeitslöhne mit den gegenwärtigen.

Solange der Reichtum auf der einen Seite noch nicht fest geschlossen war, konnte auch auf der anderen das Selbstbewußt: fein der Urmut nicht erwachen. Fürsten und Ritter sanken selbst oft genug zeitweilig in höchst proletarische Zustände herab, was bei aller Schroffheit der Standesunterschiede immerhin ein Troft für den armen Mann gewesen sein mag. Diese Berföhnung der Stände in der Gemeinschaft des Leidens und der Entsagung hat sich das Mittelalter gar herrlich in dem Sagenkreise von der Landgräfin Elisabeth von Thüringen verfinnbildlicht. Dagegen traf der Haß des Urmen schon früh genug die Klasse, welche das Geld am festesten in Händen hielt, welche in rohem Materialis: mus den Gelderwerb als Selbstzweck auffaßte und das wahre Uposteltum für den modernen Rultus des Reichtums übernommen hatte, nämlich die Juden. In diese Rolle der mittelalterlichen Juden droht jett die ganze besitzende Klasse gegenüber den Broletariern zu treten, und jene Wutausbrüche des durchwühlten Parifer Proletariats, wie sie im Juni 1848 so schaurig aufflammten, ließen sich leicht mit dem Fanatismus des niederen Volkes bei den Judenmeteleien in eine durchgeführte Parallele setzen.

Jener aussätzige Barfüßermönch, der im vierzehnten Jahrschundert in so schönen schwermütigen Liedern sein eigenes Elend besang, war auch ein litterarischer Proletarier, und wohl wenige unserer hungernden Litteraten möchten Lust haben mit seinem Los zu tauschen. So pflanzte sich das litterarische Proletariat herauf durch alle Geschlechter, von Cardanus, in dem ich ein rechtes Urbild des modernen Litteraten erblicke, der aber seine Zerrissenheit und seinen Kummer mannhaft wegphilosophierte, bis auf die schreibenden armen Schlucker des achtzehnten Jahrshunderts; es erschien oft in weit kläglicherer Gestalt als heutzutage; aber noch vor fünfzig Jahren wurde aus dem armen Poeten ein Lorenz Kindlein, wenn es hoch fam, ein Faustischer Zweisler, der den Himmel stürmte: jetzt geht man weit über

den Himmel hinaus: man fturmt die Gefellschaft. Es bringt daher keinen Troft für den gegenwärtigen Zustand der Berarmung, wenn man in Zahlen haarscharf nachrechnet, daß die Urmut in früheren Zeitläuften viel größer gewesen sei. Urmut von damals und von heute sind ganz ungleichartige Größen, mit denen sich gar nicht gegeneinander rechnen läßt. Richt die (täglich abnehmende) Massenverarmung als solche bildet das Gespenst des Pauperismus, sondern das täglich zunehmende Bewußtsein der Maffen von ihrer Armut. Die Notizen zu einer Geschichte der Armut fließen in den alten Quellenschriften so sparsam, weil die Urmut zu selbiger Zeit noch gar nicht als eine bewegende und zerstörende Macht im politischen und sozialen Leben anaesehen wurde, sondern als eine Thatsache der Privateristenz, die sich gang von selbst verstehe, die von Gott einmal geordnet sei wie Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sonst würden die in allem Einzelwerf so scharfblickenden und gerade die kleinen Büge bes öffentlichen Lebens mit der größten Liebe zusammentragenden städtischen Chronisten gewiß ein reichliches Material geliefert haben.

Das Bewußtsein der Massen von ihrer Armut, die forporative Erhebung der besitzlosen Arbeiter zur Erkämpfung ihres sozialen Rechtes war freilich schon einmal weltgeschichtlich geworden, aber nicht im germanischen Volksleben, sondern im römischen Altertum. Biel eher müssen wir auf den Stlavenkrieg des Spartakus, auf die Unruhen der Gracchen zurückblicken, als auf das germanische Mittelalter, wenn wir die ersten Ansätze zur Bildung des vierten Standes, als der zum sozialen Selbstbewußtsein erwachten Armut aufspüren wollen. Diesen Unterschied hat schon Shakespeare aufs feinste herausgefühlt. In überraschend wahren Zügen schildert er das ganze Behaben des sein Recht ahnenden Proletariates im Coriolan. Es zeugt für den göttlichen Seherzblick des großen Poeten, für seinen wunderbaren historischen Instinkt, daß er in einem römischen Stück dieses Proletariat zeichnet, für welches in den Tragödien aus der englischen Geschichte fein

Raum gewesen wäre; denn zu Shakespeares Zeiten gab es wohl arme Teufel in England, aber kein zum sozialen Bewußtsein sich aufringendes Proletariat.

Ich bemerkte oben, daß alle Stände durch ihre sozialen Sünden Geburtshelfer bei dem vierten Stande gewesen seien. So sind es auch wieder vorzugsweise die Sünden der besitzenden Klassen, welche die Verkehrtheiten der sozialistischen und kommunistischen Lehren bei den Besitzlosen einimpfen und fortpflanzen halsen. Darüber spricht Vilmar, bei dem man gewiß keine zu große Vorliebe für das kommunistische Proletariat, keine überztriebene Feindschaft gegen die Aristokratie des Besitzes argwöhnen wird, in seinen Schulreden folgendes schlagende Wort:

"In unserer Mitte, in unseren Gesellschaften, in unseren Familien, in unseren Herzen wohnt schon der Kommunismus. Wir selbst sind Kommunisten. Che wir die Franzosen, ehe wir unferen Landsmann, den Schneider Weitling und seine Helfers: helfer, itrafen und richten, wollen wir uns selbst richten und strafen. Oder hat nicht die Begierde nach einem behaglichen, mit allen Reizen der modernen Bequemlichkeit ausgeschmückten Leben bei uns in den letten Jahrzehnten auf eine schreckenerregende Weise zugenommen? Fit nicht die Putssucht, die Rleider= pracht, der Modehunger bei uns in einer Weise im Schwunge, wie sie seit dem sechzehnten Jahrhundert nicht gewesen sind? Achten wir denn wohl ein Leben, welches nicht mit reichen Möbeln, schwellenden Politern, subaritischen Betten, mit goldenen Uhren und Ketten, mit echten Ringen und Knöpfen, und mit all dem tausendfältigen namenlosen Flimmer und Flitter reichlich ausgestattet ist, noch für ein Leben? Fit nicht der Genuß dieses Komforts und das Prangen mit demselben, ist nicht das von Jahr zu Jahr verschwenderischer gewordene Gefellschaftsleben uns eine völlig unentbehrliche Bedingung unferes Daseins geworden? Uebernehmen wir denn nicht Geschäft und Amt hauptsächlich, wo nicht einzig, um zu diesen Dingen zu gelangen? Trachten wir denn nicht, es jedem beffer Eingerichteten, fostbarer Gekleibeten,

teuerer Lebenden und glänzender Bewirtenden gleich zu thun, ja ihn zu übertreffen? Sind wir denn - die Hand aufs Berg! sind wir denn zufrieden, wenn wir in eben diesen Dingen des sinnlichen Genusses nicht alles haben können, was der andere auch hat? Spielen denn nicht, und zwar in ganz eigentlichem Sinne, die goldenen Uhren und die Flaschen Champagner bei uns ganz dieselbe Rolle, die fie in den Augen des kommunisti= schen Handwerksgesellen spielen? Und wir wären nicht innerlich Berbündete des Kommunismus?" Und dann wendet der Redner später folgende Worte über die alle Stände versöhnende Chre der Arbeit an seine jugendlichen Zuhörer: "Ihr sollt nicht mitdenken den heutigen Gedanken aller Welt: möglichst wenig Arbeit, möglichst reiche Besoldung, sondern ihr sollt arbeiten wollen um zu dienen, ihr follt arbeiten wollen ohne Entgelt, um der Arbeit willen, um des Nächsten willen, um Gottes willen. Gehet ihr mit diesen Gesinnungen nicht voran, wie wollt ihr benn bereinst verlangen, daß die Stände, welche ihr zu leiten bestimmt seid, euch folgen sollen, wenn ihr ihnen Beschränkung und Genügsamkeit predigt? Niemals ist es weniger am Orte gewesen als in diesen Zeiten, sich seiner begünstigten Stellung im Leben, seines Reichtums, feiner Bequemlichkeit, seiner Genüsse zu überheben, sich als den privilegierten Herrn, der nur Ansprüche zu machen habe, zu betrachten, alle anderen als seine Diener, die nur da seien, um Ansprüche zu befriedigen. Abgesehen davon, daß dies unter allen Umständen unchriftlich ist, so ist es heutzutage nicht einmal klug. Je mehr ihr euch überhebt, desto gewisser wird der Sturm des Kommunismus noch gegen cuch, vielleicht in wenigen Sahrzehnten, ausbrechen!"

Ich habe eine Masse von Einzelzügen über den vierten Stand zusammenstellen müssen, ohne daß dieselben an so bestimmte verbindende Fäden gereiht wären wie bei den übrigen Ständen. Dies liegt in der Natur der Sache. Der vierte Stand fließt in eine unendliche Mannigsaltigkeit selbständiger Gebilde auseinander, weil bei ihm die zerstließenden Bestandteile der

alten Gefellschaft in einem allgemeinen Gärungsprozeß begriffen sind. Im Sustem der Gesellschaft findet er seine Stelle als Ganzes, in der Praris des öffentlichen Lebens wird man stets wieder auf seine verschiedenen Gruppen zurückgreifen und dieselben im einzelnen behandeln muffen. Der vierte Stand läßt sich auch durchaus nicht wie die Aristokratie, das Bürger: und Bauerntum unter einen einzelnen bestimmten staatsmännischen Gesichts: punkt zusammenfassen. Es gibt nichts Verderblicheres, als nach einem Geheimmittel gegen den verneinenden Geist des vierten Standes im allgemeinen zu spüren und etwa vorauszusetzen, wenn man irgendwie Mittel und Wege auffände, um das Mißverhältnis zwischen Arbeit und Kapital auszugleichen, dann sei damit das moderne Proletariat und der proletarische Geist aus der Welt verbannt. Durch dieses Verfahren ist erst die rechte Dunkelheit in die soziale Frage des vierten Standes gebracht worden. Nur indem man in die Fülle des individuellen Lebens hinabsteigt, kann man wieder zu klaren Anschauungen des vierten Standes fommen. Mit dem neuen Begriff des vierten Standes, den man dadurch gewinnt, wird man zu der Ginficht gelangen, daß die Angstfrage des modernen Proletariats weit mehr eine ethische ist als eine bloße Geldfrage, obgleich bei einzelnen Gruppen das ökonomische Moment bedeutungsvoll genug hineinspielt. Dies haben wenigstens jene Theologen erkannt, welche die innere Mission vorwiegend als die werkthätige Liebe des Evangeliums angesichts der Entsittlichung und Zerfahrenheit des vierten Standes betrachten. Aber die Theologen und die liebes: eifrigen Christen überhaupt reichen hier allein so wenig aus als die Finanzmänner oder die Nationalökonomen allein. Der vierte Stand hat der ganzen hiftorischen Gesellschaft den Fehdehandschuh hingeworfen, darum muß auch die ganze historische Gesellschaft denfelben aufheben, nicht zu einem Kampfe des Hasses, sondern zu einem Kampfe der Liebe. Hierin liegt die bewegende Kraft des vierten Standes in ihrer tiefsten Bedeutung, und sie ist eine riefige Rraft. Wenn die Aristokratie, wenn das Bürgertum, wenn die Bauernschaft sich selber reformieren, dann reformieren sie damit die verschiedenen aus diesen einzelnen Ständen hervorzgegangenen Gruppen des vierten Standes.

In dem großartigen Epigramm, welches der vierte Stand dadurch auf sich selber gemacht hat, daß er durch das Bemühen, alle Stände zu zertrümmern, doch nichts weiter zuwege brachte, als schließlich in feiner eigenen Person ben alten positiven Ständen einen neuen negativen hinzuzufügen, in diesem tief ironischen Epigramm hat er selber den archimedischen Punkt gezeigt, auf welchem der Hebel zu seiner Reform anzusetzen ist. Maße, als der Trieb zur förperschaftlichen Gliederung beim Abel, bei Bürgern und Bauern wieder genährt wird, muß er auch im Interesse ber Selbsterhaltung bei dem vierten Stand erwachen; berselbe wird aber eben dadurch nicht gefestigt werden, sondern in seine Teile außeinandergehen. Als Kern derselben aber mag wohl im Laufe der Zeit eine neue Gefellschaftsgruppe der Arbeiter zurückbleiben, die sich dem alten Bürgertum anreihen wird, wie die Bauern der Grundaristofratie. Die Gesellschaft hat nur solange von den Broletariern zu fürchten, als sie selber proletarischen Geistes alle geschichtlichen Thatsachen von Stand und Standessachen außebnen will. Und der Staat fann weder durch Polizeidiener den Uebergriffen des Proletariates steuern, noch durch Staatsarbeiterwerkstätten und Staatsalmosen die Macht desselben zu seinen Gunsten ausbeuten; er kann im vorliegenden Falle nichts flügeres thun, als daß er der Gesellschaft nicht länger wehrt, sich wieder zu größerer forporativer Selbständiakeit im Einzelnen auszuprägen, sich aus sich selber heraus zu refor= mieren. Wenn er der Industrie und dem Gewerbe wieder verstattet, sich wie vordem auf die eigenen Beine zu stellen, dann hat er damit mehr für die ökonomische Wohlkahrt des Volkes gethan, als wenn er ein eigenes Ministerium der Arbeit gründet und dasselbe nach allen möglichen trefflichen Grundsätzen Bersuche auf dem Papier anstellen läßt.

"Selbst ist ber Mann!" sage ich oben mit den Bauern.

Das gilt bei allen materiellen Fragen. Und da beginnt immer der proletarische Geist, der Geist der Verzweiflung an sich selber einzuziehen, wo der Einzelne, wo die Körperschaft nicht mehr zu sagen wagt: "Selbst ist der Mann!"

Der vierte Stand ist einmal da, und weil auch einmal die Fabriken da sind, weil der Journalismus da ist, weil überhaupt die Welt nicht die alte geblieben, wird auch seine Ginwirkung feine bloß vorübergebende bleiben. Aber je mehr die alten Stände sich wieder festigen und dadurch diesen vierten Stand außeinandersprengen werden, desto weniger wird die Demokratie fürder noch sagen können, daß in dem Proletariat das eigentliche Volk liege, weil es vaterlandslos und familienlos, daß in ihm die Macht der Nation, weil es elend, daß in ihm der Reichtum der Nation, weil es ohne Besitz ist, daß in ihm der Geist der Nation, weil ihm Bildung und Sitte ein überfirnifter Defpotismus heißt. Die "Namenlosen" mögen der "Dünger der Weltgeschichte" sein, nicht weil sie, wie die moderne Barbarei der Gleichheit behauptet, eben namenlos find, sondern weil sie fraft des Gesetzes vom Druck und Gegendruck uns alle, und sich selber mit, aus dem dermaligen Zustande der Namenlosigkeit, der drohenden allgemeinen Verwaschenheit herausreißen werden zu den höheren organischen Gebilden individuell geprägter Stände, in welchen die Einzelgruppe erst wieder recht zur Geltung kommt, erst wieder recht ihren Namen erhält und der einzelne Namenlose wieder zehnmal mehr als jetzt aus der Gruppe selber sich aufringt zu der höchsten Menschenwürde eines "Namhaften".





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BRIEF

00

0040169

